

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



### UNS. 162 e 21



Vet. Gar. III A.107

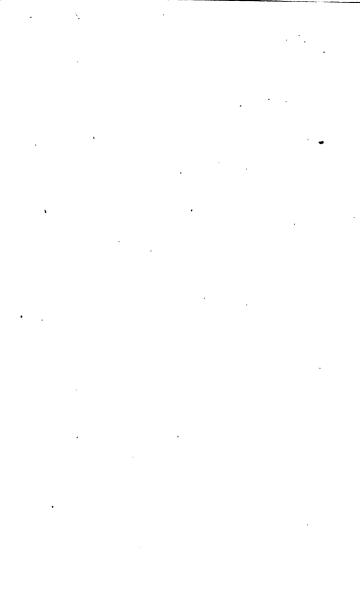

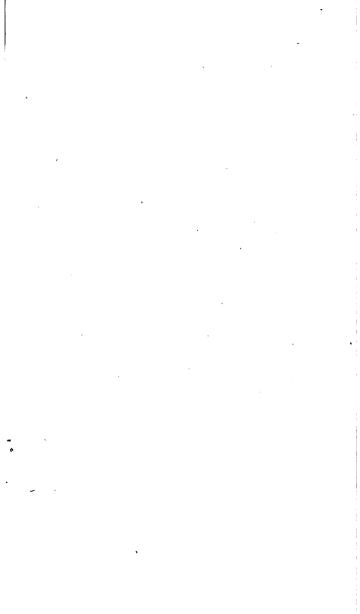

# Mährchen

unb

# Ingenderinnerungen

von

C. M. Arndt.

Erfter Theil.

3 weite Ansgabe.

Mit 6 Rupfern.

Berlin, 1842. Drud und Berlag von G. Reimer.



# An Gottegab.

Du schreibst mir, mein sußes Kind! "Ach! "wenn das schöne Augenland und der schöne "Rhein doch so leicht zusammenkommen könn"ten, als die Gedanken!"

Ja wohl ist es traurig, daß was sich lieb hat, oft so fern von einander wohnen muß und sich bloß durch geistige meistens unssichtbare Boten noch erreichen kann. Ich gebe dir hier ein Bundelchen Gedankenspiele, die auch als solche leicht gestügelte Boten kommen und geben mögen. Du kennest viele bavon, du hast viel mit darin gespielt. Andere, die

auch mit dabei gewesen, blinzeln nun nicht mehr durch den oft verdunkelten glasernen Berg der Erde, nein sie schauen schon mit himmlischen Augen aus dem reinen hellen Firmament auf das blinde Maulwurfsgewimmel dieser Erde herab. Diese sind auch jeht ein wenig mit dabei gewesen und sie sollen dich mit den schönsten Gutern segnen, welche die irdische Welt geben kann.



1,

# Geschichte von den fieben bunten Mäufen.

Bor langer langer Zeit wohnte in Pubmin \*) ein Bauer, ber hatte eine schöne und fromme Frau, die fleistig betete, und alle Sonntage und Festtage zur Kirche ging, auch den Armen, die vor ihre Thüre kamen, gern gab. Es war überhaupt eine freundliche und mitleidige Seele und im ganzen Dorfe und Kirchspiele von allen

<sup>\*)</sup> Ein Dorf auf Rugen im Swantomer Rirchfpiele.

Leuten geliebt. Die bat man ein hartes Wort von ihr gehört, noch ift ein Fluch und Schwur ober andere Ungebubr je aus ihrem Munbe gegangen. Diefe Frau batte fieben Rinber, lauter fleine Dirnen, von welchen bie altefte amolf und bie jungfte zwei Sahr alt mar: bubiche luftige Dingelden. Diefe gingen alle übereins gelleibet, mit bunten Rodden und bunten Schurgen und rothen Muschen, Schube aber und Strumpfe hatten fle nicht an, benn bas batte zu viel gefoftet, fonbern gingen baarfug. Die Mutter hielt fie nett und reinlich, wusch und fammte fie Morgens frub und Abends fpat, wann fie aufftanben und zu Bett gingen, lebrte fie lefen und fingen, und erzog fie in aller Freundlichkeit und Gottebfurcht. fie auf bem Felbe mas zu thun hatte ober weit ausgeben mußte, ftellte fie bie altefte, welche Barbara bieg, über bie andern; biefe mußte auf fle feben, ihnen mas ergablen, auch mobl etwas vorlesen. Run begab es fich einmal, bag ein hober Festiag mar - ich glaube, es war ber Rarfreitag - ba ging bie Bauerfrau mit ihrem Manne gur Rirche, und fagte ben Rinbern, fie follten bubich artig fenn, ber Barbara aber und ben nachft alteren gab fie ein paar Lieber auf aus bem Gefangbuche, bie fie auswendig lernen follten. Go ging fie weg. Barbara und bie anbern Rinber waren anfangs auch recht artia, bie alteren nahmen bie Bucher und lafen, und bie fleinften fagen ftill auf bem Boben und fpielten. MIS fie fo fagen, ba erblicte bas eine Rind etwas binter bem Dfen, und rief: D feht! feht! was ift bas fur ein fcboner und weiffer Beutel! Es war aber ein Beutel mit

Ruffen und Aepfeln, ben bie Rutter bes Morgens ba bingebangt batte und ben fie bes Rachmittags einem ibrer Beinen Baten bringen wollte. Die meiften Rinber fprangen nun alsbald auf und fucten barnach, und auch Barbarg bie altefte ftanb auf und kudte mit. Und bie Rinber flufterten und fprachen bies unb bas über ben fconen Beutel und was wohl barin senn moate. Und es gelüftete fie fo febr, es zu wiffen; und ba rif eines ben Beutel von bem Ragel, und Barbara öffnete bie Schnur, womit er zugebunden war, und es fielen Aepfel und Ruffe beraus. Und als die Rinder die Aenfel und Ruffe auf bem Boben hinrollen faben, vergagen fie alles unb bağ es Refttag war und was bie Mutter ihnen befohlen und aufgegeben batte: fie festen fich bin und ichmauften Aepfel und knadten Ruffe und agen alles rein auf. Als nun Bater und Mutter um ben Mittag aus ber Rirche ju Saule famen, fab bie Mutter bie Rufischalen auf bem Boben liegen, und fie ichaute nach bem Beutel und fanb ibn nicht. Da erzurnte fie fich und warb bofe gum erften Male in ihrem Leben, und schalt bie Rinber febr und rief: Der Blig! ich wollte, bag ihr Daufemarten \*) alle ju Maufen murbet! Schwur mar aber eine große Gunbe, befonders weil es ein fo beiliger und hober Festing mar; fonft hatte Gott es ber Bäuerin wohl vergeben, weil fie boch fo fromm und gottesfürchtig war. Raum batte bie Frau bas folimme Bort aus ihrem Munbe geben laffen, fo waren

<sup>\*)</sup> Mausmarten: ein fleiner Dieb, Maufer.

alle bie sieben niedlichen Kinderchen weg, als hätte sie ein Wind weggeblasen, und sieben bunte Mäuse liesen in der Stude herum mit rothen Köpschen, wie die Röcke und Mütter erschraken so sehr, daß sie hätten zu Stein werden mögen. Da kam der Knecht herein und öffnete die Thüre, und die sieben bunten Mäuse liesen alle zugleich hinaus, und über die Flux auf den Hof hin; sie liesen aber sehr geschwind. Und als die Frau das sah, konnte sie sich nicht halten, denn es war ihr im Gerzen, als wären die Räuse ihre Kinder gewesen; und sie stürzte sich aus der Thüre hinaus, und mußte den Räusen nachlausen.

Die fieben bunten Daufe aber liefen ben Beg entlang aus bem Dorfe beraus, immer fporenstreichs; und fo liefen fle über bas Bubminer Felb und bas Gunger Felb und bas Schoriger Felb und burch bie Krewe \*) und die Dumsewiter Roppel. Und die Mutter lief ihnen auffer Athem nach, und konnte weber ichreien noch weinen, und wußte nicht mehr, was fie-wat. Go liefen bie Maufe über bas Dumfewiger Felb bin, und in einen fleinen Bufch binein, wo einige bobe Eichen ftanben und in ber Mitte ein fpiegelheller Teich war. Und ber Bufch fteht noch ba mit feinen Gichen, und heißt ber Daufe-Und als fie in ben Bufch kamen und an ben winkel. Teich im Buiche, ba ftanben fie alle fieben ftill und tudten fieb um, und bie Bauerfrau fand bicht bei ihnen. Es war aber, als wenn fle ihr Abje sagen wollten.

<sup>\*)</sup> Ein fleiner Balb.

Denn als fie bie Frau fo ein Weilchen angefuct batten. plump! und alle fleben fprangen zugleich ins Baffer, und fcwammen nicht, fonbern gingen gleich unter in ber Tiefe. Es war aber ber belle Mittag, als bies gefcab. Und die Mutter blieb fteben, wo fie ftand, und rubrte feine Band und feinen Fuß mehr, fie war auch fein Menfc mehr. Gie warb ftrax ju einem Stein, und ber Stein liegt noch ba, wo fie fant und bie Dauslein verfcwinben fab; und bas ift biefer große runbe Stein, an welchem wir figen. Und nun bore mal, was nach biefem geschehen ift und noch alle Racht geschieht. Glode zwölf, wann alles fchlaft und fill ift und bie Beifter rundwandeln, ba tommen bie fleben bunten Maufe aus bem Baffer beraus, und tangen eine gange ausgeschlagene Stunde, bis es Eins folagt, um ben Stein berum. Und fie fagen, bann klingt ber Stein, als wenn er fprechen konnte. Und bas ift bie einzige Beit, wo bie Rinber und Die Mutter fich verfteben tonnen und von einander miffen; bie übrige Beit find fie wie tobt. Dann fingen bie Mäuse einen Gesang, ben ich bir sagen will, und ber bebeutet ihre Beranberung, ober bag fie wieder in Menichen verwandelt werden konnen. Und dies ift ber Gefang: \*)

> herut! herut! Du junge Brut! Din Brübegam schall kamen;

<sup>\*)</sup> Die Ergablung war im ehrlichen Blattbeutich.

Se hebben bi Doch gar to früh Din junges Leben namen.

Sitt be recht up'n Steen, Batt he Flesch un Been, Un wi gan mit dem Kranze: Saven Junggesell'n Uns. führen schäl'n Ins. führen schäl'n Juchhe! to'm Hochtibebanze.

Und nun will ich dir fagen von dem Gefange, was er bedeutet. Die Mäuse tanzen nun wohl schon tausend Jahre und länger um den Stein, wann es die Mitter= nacht ift, und der Stein liegt eben so lange. Es geht aber die Sage, daß sie einmal wieder verwandelt werden sollen, und das kann durch Gottes Gnade nur auf solsgende Weise geschehen:

Es muß eine Frau sehn gerabe so alt, als bie Bauerin war, ba fie aus ber Kirche kam, und biese muß sieben Sohne haben grabe so alt, als die steben kleinen Mäbchen waren. Sind sie eine Minute alter ober junger, so geht es nicht mehr. Diese Frau muß an einem Karfreitage grabe um die Mittagszeit, als die Frau zu Stein ward, mit ihren sleben Sohnen in den Busch kommen und sich auf den Stein sehen. Und wenn sie sich auf den Stein sehen. Und wenn sie sich wieder in einen Menschen verwandelt, und dann steht die Bauerfrau wieder da, leibhaftig und in eben den Kleisbern, die sie getragen, als sie den Räusen nachgelaufen

zu biesem Mausewinkel. Und die sieben bunten Mäuse werben wieber zu sieben Keinen Mädchen in bunten Rotken und mit rothen Mügen auf dem Kops. Und jedes kleine Mädchen geht zu dem kleinen Knaben hin, der sein Alter hat, und sie werden Braut und Bräutigam. Und wann sie groß werden, so halten sie Hochzeit an Einem Tage und tanzen ihre Kränze ab. Und es sollen die sichönsten Jungfrauen werden auf der ganzen Insel, sagen die Leute, und auch die gläcklichsten und reichsten, denn alle diese Güter und Hose sie hier umher sollen ihnen gehören. Aber ach du lieber Gott! wann werden sie verswendelt- werden?

# Prinzeffin Svanvithe.

Du hast wohl von ber Sage gehört, daß hier bei Gart "), wo jest ber Ball über bem Gee ift, por vielen taufend Jahren ein großes und icones Beibenichloß gewesen ift mit herrlichen Saufern und Rirchen, worin fie ihre Bogen gehabt und angebetet haben. Diefes Schlog. haben vor langer langer Beit bie Chriften eingenommen, alle Beiben tobtgeschlagen und ihre Rirchen umgeworfen, und bie Gogen, bie barin ftanben, mit Feuer verbrannt: und nun ift nichts mehr übrig von all ber großen Gerrlichkeit als ber alte Wall und einige Leufchen \*\*), welche bie Leute fich ergablen, besonders von bem Dann mit Belm und Banger angethan, ber auf bem weiffen Schimmel oft über bie Stabt und ben See hinreitet. Ginige, bie ihn nächtlich gesehen haben, ergablen, es feb ber alte Ronig bes Schloffes und er habe eine gulbene Krone auf. Das ift aber alles nichts. Dag es aber um Weihnachten

<sup>\*)</sup> Rleines Stabtchen in Rugen.

<sup>\*\*)</sup> Babiches Bort für Rabrchen.

und Ishannis in der Nacht aus dem See klingt, als wenn Gloden in den Kirchen geläutet werden, das ist wahr, und viele Leute haben es gehört, und auch mein Bater. Das ist eine Kirche, die in den See versunken ist, andere sagen, es ist der alte Göhentempel. Das glaub' ich aber nicht; denn was sollten die Geiden an christlichen Festiagen läuten? Aber das Klingen und Läuten im See ist dir gar nichts gegen das, was im Wall vorgeht, und davon will ich dir eine Geschichte erzählen. Da sitzt eine wunderschöne Prinzessin mit zu Felde geschlagenen haaren und weinenden Augen, und wartet auf den, der sie erlösen soll; und dies ist eine sehr traurige Geschichte.

In jener alten Beit, als bas Garger Beibenfcblog von ben Chriften belagert warb und die brinnen in gro-Ben Rothen waren, weil fie febr gebrangt wurben, als schon manche Thurme niebergeworfen waren und fie auch nicht recht mehr zu leben hatten und bie armen Leute in ber Stadt bin und wieber icon vor Sunger ftarben, ba war brinnen ein alter eisgrauer Mann, ber Bater bes Ronigs, ber auf Rugen regierte. Diefer alte Mann mar fo alt, bag er nicht recht mehr boren und Teben tonnte, aber es war boch feine Luft, unter bem Golbe und unter ben Cbelfteinen und Diamanten zu framen, welche er und feine Borfahren im Reiche gesammelt batten, und welche tief unter ber Erbe in einem iconen aus eitel Marmelfleinen und Arpftallen gebauten Saale verwahrt wurden. Davon waren bort gang große Saufen aufgefcuttet, viel größere, ale bie Roggen = und Gerftenhaufen, Die auf beines Baters Rornboben aufgeschättet finb. Als nun bas Schloß zu Gart von ben Chriften in ber Belagerung fo aeanafiet marb und viele ber tapferften Manner und auch ber Ronig, bes alten Mannes Cobn, in bem Streite auf ben Ballen und vor ben Thoren ber Stadt erfclagen waren, ba wich ber Alte nicht mehr aus ber marmornen Rammer, sonbern lag Tag und Nacht barin, und hatte bie Thuren und Treppen, die babin führten, bicht vermauern laffen; er aber mußte noch einen fleinen beimliden Sang, ber unter ber Erbe weglief, viele bunbert Stufen tiefer, als bas Schloß, und jenfeits bes Seees einen Ausgang hatte, ben tein Denich wußte als er und wo er hinausschlüpfen und fich brauffen bei ben Menschen Sbeife und Trank kaufen konnte. Als nun bas Schloß von ben Chriften erobert und gerftort warb und bie Danner und Frauen im Schloffe getobtet und alle Baufer und Rirchen verbrannt wurben, bag fein Stein auf bem andern blieb, ba fielen bie Thurme und bie Mauern über einander, und bie Thure zu ber Goldfammer warb gar verschüttet, auch blieb fein Mensch lebenbig, ber wußte, mo ber tobte Ronig feine Schape gehabt batte. alte Ronig aber fag brunten bei feinen Saufen Bolbes und hatte feinen beimlichen verborgenen Bang offen, unb hat noch viele hunbert Jahre gelebt, nachbem- bas Schloß gerfiort war; benn fie fagen, die Menfchen, welche fich zu febr an Silber und Gold bangen, tonnen vom Leben nicht erlöft werben und fterben nicht, wenn fie Gott auch noch fo fehr um den Tob bitten. Go lebte ber alte eit= graue Mann noch viele viele Jahre und mußte fein Gold

bewachen, bis er gang burr und troden warb wie ein Da ift er benn endlich gefterben und Tobtengeripbe. auch zur Strafe vermanbelt worben, und muß nun als ein ichwarzer magerer bund unter ben Golbhaufen liegen und fie bewachen, wenn einer tommt und ben Schat bolen will. Des Rachts aber zwischen zwölf und ein Uhr, wann bie Gefpenfterftunbe ift, muß er noch immer rund geben , als ein altes graues Mannlein , mit einer fcmargen Bubelmute auf bem Ropf und einem weißen Stod in ber Sand. Go haben bie Leute ibn oft gefeben im Garber Solze am Bege nach Boferis; auch geht er quweilen um ben Rirchhof herum. Denn ba follen vor Alters Beibengraber gewesen fenn, und bie Beiben haben immer viel Gilber und Gold mit fich in bie Erbe ge-Das will er bolen, barum ichleicht er bort, fann es aber nicht friegen, benn er barf bie geweihte Erbe nicht berühren. Das ift aber feine Strafe, bag et fo rundlaufen muß, wann andere Leute in ben Betten und Grabern ichlafen, weil er fo geltig gewefen ift.

Run begab es sich lange nach biesen Tagen, daß in Bergen ein König von Rügen wohnte, der hatte eine wunderschöne Tochter, die hieß Svanvithe; und sie war die schönste Brinzessin weit und breit, und es kamen Könige und Kürsten und Brinzen aus allen Landen, die um die schöne Brinzessin warben. Und der König, ihr herr Bater, wußte sich kaum zu lassen vor allen den Freiern, und hatte zuleht nicht häuser genug, daß er die Frems den herbergte, noch Ställe, wohin sie und ihre Knappen und Staller ihre Pferde zögen, auch gebrach es saft an

Safer im Lanbe und an Raum fur alle bie Rutider und Diener, Die mit ihnen tamen, und war Rugen fo voll Menfchen, als es nie gewesen seit jenen Tagen. Und ber Ronig ware frob gewesen, wenn bie Pringeffin fich einen Dann genommen batte und bie übrigen Freier weggereift Das läßt fich aber bei ben Ronigen nicht fo leicht machen, als bei anbern Leuten; und muß ba alles mit vieler Bierlichfeit und Langfamteit bergeben. Bringeffin, nachdem fle mobl ein ganges balbes Sabr in ihrer einsamen Rammer geblieben mar und teinen Denichen gefeben, auch fein Sterbenswort gefagt batte, fanb endlich einen Bringen, ber ihr wohlgefiel und ben fie gern zum Mann haben wollte, und ber Bring gefiel auch bem alten Ronige, bag er ihn gern als Gibam wollte. Und fie hatten einander Ringe gefchenkt und war große Freude im gangen Lande, bag bie icone Svanvithe Bochgeit halten follte, und hatten alle Schneiber und Schufter bie Bulle gu thun, bie fconen Rleiber und Schuhe gu machen, bie zur hochzeit getragen werben follten. verlobte Bring aber und Spanvithens Brautigam bieß . Berr Beter bon Danemarken, und war ein über bie Maagen feiner und fattlicher Mann, bag feines Gleichen wenige gefeben wurben.

Da, als alles in lieblicher hoffnung und Liebe grunete und blubete und die ganze Insel in Freuden ftand
und nur noch ein paar Tage bis zur hochzeit waren,
kam der Teufel und sate sein Unkraut aus, und die Luft
ward in Traurigkeit verwandelt. Es war nämlich allba
an des Königs hofe auch ein Brinz aus Bolen, ein

binterliftiger und ichlechter Berr, fontt icon und ritterlich an Beftalt und Gebarbe. Diefer hatte manches Jahr um bie Bringeffin gefreit und fle geplagt Tag und Racht; fle batte aber immer nein gefagt, benn fle mogte ibn nicht leiben. Als biefer polnifche Bring nun fab, bag es wirflich eine hochzeit werben follte, und bag herr Beter von Danemarten zum Treuliebften ber iconen Svanvitbe ertobren war, fann er in feinem bofen Bergen auf arge Tude und wußte es burch feine Runfte fo gu ftellen, bag ber Ronig und alle Menfchen glaubten, Svanvithe feb feine guchtige Bringeffin und habe manche Rachte bei bem polnifchen Bringen gefchlafen. Das glaubte auch Bert Beter, und reifte plotlich meg; und ber polnische Bring mar zuerft meggereift, und alle Ronige und Bringen reiften meg. Und bas Schlog bes Ronigs in Bergen ftanb wuft und leer ba, und alle Freude war mit weggezogen und alle Beiger und Bfeifer und alles Saitenfpiel, bie fich auf Turniere und Befte geruftet batten. Schanbe ber armen Pringeffin flang über bas gange Land, ja in Schweben und Danemart und Bolen borten fie es, wie bie Bochzeit fich zerschlagen hatte. Sie aber mar gewiß unschuldig und rein wie ein Rind, bas aus Dutterleibe kommt, und war es nichts als bie grauliche Bosheit bes verruchten polnifchen Pringen, ben fie als Freier verschmäht batte.

So ging es ber armen Svanvithe, und ber König, ihr Bater, war einige Tage nach biefen Geschichten wie von Sinnen und wußte nicht von fich, und ihm war so 3u Muthe, daß er fich hatte ein Leid anthun tonnen von

wegen feiner Tochter und von wegen bes Schimpfes, ben -fie auf bas gange Bnigliche Saus gebracht batte. als er fich befann und wieber zu fich tam und bie gange Schanbe bebachte, worein er gerathen war burch feine Tochter, ba ergrimmte er in seinem Bergen, und ließ bie schone Svanvithe bolen und ichlug fie bart und gerraufte ibr Baar, und flief fie bann von fich, und befabl feinen Dienern, bag fie fie binausführten in ein verborgenes Bemach, bag feine Mugen fie nimmer wieber fgben. Darauf ließ er in einem mit bichten Mauern eingeschloffenen und mit bunteln Baumen beschatteten Garten binter feinem Schloffe einen duftern Thurm bauen, mo weber Sonne noch Mond binein ichien, ba fberrte er bie Bringeffin ein. Der Thurm, ben er batte bauen laffen, mar abet febr feft und bicht und hatte nur ein einziges Bleines Loch in ber Thure, woburch ein wenig Licht hineinfiel und wodurch ber Prinzeffin bie Speise gereicht marb. Es war auch weber Bett noch Tifch ober Bant in bem-traurigen Befängniß, fonbern auf harter Erbe mußte bie liegen, bie sonft auf Sammet und Seiben gefchlafen hatte, und baarfuß mußte die geben, die fonft in golbenen Schuben geprangt batte. Und Svanvithe batte fterben muffen vor Sammer, wenn fie nicht gewußt hatte, bag fie unschulbig war, und wenn fie nicht zu Gott batte beten tonnen. Sie war aber ein febr junges Rind, als fie eingesperrt ward, erft fechszehn Sabre alt, icon wie eine Rofe und fclant und weiß wie eine Lilie, und bie Denfchen, bie fle lieb hatten, nannten fle nicht anders als bes Ronigs Lillenftangelein. Und biefes fuße Lillenftangelein follte fo

jämmerlich verwelten in ber talten und einsamen ginfternig.

Und fie hatte mobl brei Sabre fo gefeffen gwischen ben talten Steinen, und auch ber alte Ronig war nicht mehr frob gewesen seit jenem Tage, als ber polnische Bring fle in bie große Schande gebracht batte, fonbern fein Ropf mar ichneeweiß geworben vor Gram, wie ber Ropf einer Taube; aber vor ben Leuten gebarbete er fich itols und aufgerichtet und that, als wenn feine Tochter tobt und lange bearaben mare. Sie aber fag von ber Belt ungewußt in ihrem Elenbe und troftete fich allein Bottes und bachte, bag er ibre Unichnib wohl einmal an ben Tag bringen wurde. Beil fie aber in ihren einfamen Trauerftunden Beit genug batte, bin und ber ju benten, so fiel ihr bie Sage ein von bem Ronigeschate unter bem Garper Balle, die fle in ihrer Rindheit oft gebort batte, und fle gebachte bamit ihre Unfchulb und bag ber polnifche Bring fie unter einem falfchen Schein schändlich belogen batte, sonnenklar zu beweifen. Und als barauf ibr Bachter fam und ibr bie Speife burch bas Loch reichte, fprach fle ju ibm: Lieber Bachter, gebe gu bem Ronige, meinem und beinem Berrn, und fage ibm, bag feine arme einzige Tochter ibn nur noch ein. einziges Dal zu feben und zu fprechen municht in ihrem Leben, und bag er ihr biefe lette Gunft nicht verfagen mag.

Und ber Bachter fagte ja und lief, und bachte bei fich: wenn ber alte Konig ihre Bitte nur erhort! Denn es jammerte ihn bie arme Pringeffin unaussprechlich, und

2

sie jammerte alle Menschen; benn sie war immer sehr freundlich gewesen gegen Zebermann, auch hatten bie meiften von Anfang an geglaubt, baß sie falschlich verklagt war, und baß ber polnische Brinz einen argen Lügenschein auf sie gebracht hatte: benn sie hatte sich immer aller Bucht und Jungfräulichkeit bestissen vor Jebermann.

Und als der Bächter vor den König trat und ihm die Bitte der Prinzessin anbrachte, da ward der alte herr sehr zornig und schalt ihn und drohete ihm, ihn selbst in Thurm zu wersen, wenn er den Namen der Prinzessin vor ihm je wieder über seine Lippen lausen lasse. Und der erschrockene Wächter ging weg. Der König aber legte sich hin und schlief ein. Da soll er einen wunderbaren Traum gehabt haben, den kein Mensch zu deuten verstanden hat, und er ist früh erwacht und sehr unruhig gewesen und hat viel an seine Tochter benken müssen, die er zuletzt besohlen hat, daß man sie aus dem Thurm herausbrächte und vor ihn führte.

Als Svanvithe nun vor ben König trat, war fie bleich und mager, auch waren ihre Kleiver und Schuhe schon abgeriffen, und fie ftand fast nacht und baarfuß ba und sah einer Bettlertochter ähnlicher, als einer Königs-tochter. Und ber alte König ist bei ihrem Anblick blaß geworden vor Jammer wie der Kalk an der Wand, aber sonst hat er sich nichts merken lassen. Und Svanvithe hat sich vor ihm verneigt und also zu ihm gesprochen:

Mein König und herr. Ich erscheine nur als eine arme Sunberin vor bir, als eine, bie an ber gotilichen Onabe und an bem Lichte bes himmels fein Recht mehr

baben foll. Alfo baft bu mich von beinem Ungeficht verftoffen und von allem Lebenbigen weggesperrt. theute aber vor bir und vor Gott, bag ich unichulbig leibe, und bag ber politifche Bring aus eitel Tude und Arglift all ben folimmen Schein auf mich gebracht bat. Und nun hat Gott, ber fich mein erbarmen will, mir einen Gebanken ins herz gegeben, wobnich ich meine unbefledte Jungfrauschaft beweifen und bid und mid und bein ganges Reich ju Reichthum und Ehren bringen fann. Du weißt, es geht bie Sage, unter bem alten Schlofe malle ju Gart, mo unfere beibnifchen Abnen weiland gemobnt baben, liege ein reicher Schat vergraben. Suat, bie mir in meiner Rindheit oft ergabit ift, melbet fernet, biefer Schat Binne nur von einer Bringeffin geboben werben, bie von jenen alten Ronigen berftamme und noch eine reine Jungfrau fen: wenn nemlich biefe ben Duth babe, in ber Johannienacht zwischen zwolf unb de Ubr nactt und einfam biefen Ball zu erfteigen und barauf rudwäres fo lange bin und ber gu treten, bis es thr gelinge, Die Stelle ju treffen, wo bie Thore und Treppen verschrittet find, bie zu ber Genaftemmer hinab fibren. Gobald fie biefe mit ihren Rugen beruhre, werbe es fich unter ihr öffnen und fie werbe fanft berunterfinfen mitten in bal Gold und tonne fich von ben Gerrlichteiten bann andlefen, was fie wolle, und bei Sonnenaufgang wieber berausneben. Bas fie aber nicht tragen Bine, werbe ber alte Geift, ber ben Gchab bewacht, nebft feinen Gehuffen nachtragen. hitvauf habe ich nun meine Hoffnung eines neuen Windes geftelle, ob es mir ettige

aufblühen wolle; laß mich benn, Gerr König, mit Gott biese Probe machen. Ich bin ja boch einer Tobten gleich, und ob ich hier begraben bin ober bort begraben werbe, kann bir einerkei sehn.

Sie batte bie Bebarbe, als wolle fie noch mehr fagen, aber bei biefen Borten ftodte fie und fonnte nicht mehr, fonbern ichluchzete und weinte bitterlich. Der Ronig aber wintte bem Bachter leife gu, ber fie berein geführt batte, und alebald tamen Frauen und Dienerinnen berbei und trugen fie binaus von bem Ronige weg in ein Seitengemach. Und nicht lange, so warb ber Bachter wieber zu bem Konige gerufen, und er brachte ibr Speife und Trant, bag fle fich ftartte und erquicte, und zugleich bie Botichaft, bag ber Ronig ihr bie gebetene mitternachtliche Babrt erlaube. Balb trugen Dienerinnen ihr ein Bab berein nebft zierlichen Rleibern, bag fie fich bebeden connte, benn fle war fast nadenb. Und fie lebte nun wieber wie in Freuben, obgleich fie gang einfam fag und gegen niemand ben Dunb aufthat - auch ben Dienern und Dienerinnen war bas Sprechen zu ihr verboten, fie wußten auch nicht, wer fie war noch wie fie in bas Schloß getommen: benn von benen, bie fle fannten, warb niemand ju ihr gelaffen, benn allein ber Bachter, ber ihr immer die Speise gebracht batte im Thurme. Unb ibre Soone fing wieber an aufzubluben, wie blag und elend fle auch aus bem Thurm getommen war; und alle. bie fle faben, entfetten fich über ihre Bulb und Lieblichfeit, und fle bauchte ihnen faft einem Engel gleich, ber vom himmel in bas Schloß gekommen fep.

Und als vierzig Tage vergangen waren und ber Tag vor Johannis ba war, ba ging fie zu bem Konige ihrem Bater ins Gemach und fagte ihm Lebewohl. Und ber alte Berr neigte noch einmal wieber feinen weiffen Ropf über fle und weinte fehr; und fle fank vor ihm bin und umfaßte feine Anice und weinte noch mehr. Und barguf ging fle hinaus und vertleibete fich fo, bag niemand fle für eine Bringeffin gehalten batte, und trat ihre Reife an. Die Reise war aber nicht weit von Bergen nach Bart; und fie ging in ber Tracht eines Reiterbuben einher. Und in ber Nacht, als es vom Garger Rirchtburm zwölf geschlagen batte, betrat fie einsam ben Ball, that ibre 🤡 🖯 Rleiber von fich, alfo bag fie ba ftanb, wie Gott fie erfcaffen batte, und nahm eine Johannisruthe in bie Band, womit fie hinter fich schlug. Und fo tappte fle ftumm und rudlings fort, wie es geschehen mußte. Und nicht lange war fie geschritten, so that fich die Erbe unter ibren Fugen auf, und fie fiel fanft hinunter, und es war ihr, als wurde fie in einem Traum hinabgewiegt; und fle fiel hinab in ein gar großes und icones und von taufend Lichtern und Lampen erleuchtetes Gemach, beffen Banbe von Marmor und biamantenen Spiegeln blisten und beffen Boben gang mit Gold und Gilber und Ebelfteinen beschüttet war, bag man taum barauf geben Sie aber fant fo weich auf einen Golbhaufen berab, daß es ihr gar nicht web that. Und fle befah fich alle bie bligende Berrlichkeit in Dem weiten Saale, wo bie Schape und Roftbarteiten ihrer Ahnherren von vielen Jahrhunderten gesammelt und aufgehangt waren;

und ba fab fie in ber binterften Ede in einem goloenen Lebnftubl bas fleine graue Danneben fiten, bas ibr freundlich zunickte, als wolle es mit ber Urenkelin fores den. Gie aber fprach fein Bort zu ihm, fonbern winkte ihm nur leife mit ber Sand. Und auf ihren Wint bob ber Beift fich binmeg und verschwand, und ftatt feiner fam eine lange Schaar prachtig gefleibeter Diener und Dienerinnen, welche fich in flummer Chrfurcht binter fie Rellten, als erwarteten fie, mas bie Berrin befehlen murbe. Svanvithe aber faumte nicht lange, bebentent, wie furg bie Mittsommerenacht ift, und fle nahm bie Fulle ber Chelfteine und Diamanten und winkte ben Dienern und Dienerinnen binter ihr, bag fle eben fo thaten; und auch biefe füllten Banbe und Safchen und Bipfel und Beren ber Rleiber' mit Golb und eblen Steinen und foftbaren Und noch ein Wink, und bie lange Reibe manbelte, und bie Pringeffin ichritt voran ber Treppe gu, ale menn fie berausgeben wollte; jene aber folgten ibr. Und icon batte fle viele Stufen vollendet und fab icon bas bammernbe Morgenlicht und borte icon ben Lerchengefang und ben Sahnentrei, Die ben Tag vertun= beten - ba ward es ihr bange, ob bie Diener und Dienerinnen ihr auch nachtraten mit ben Schaten. fah fich um, und mas erblidte fie? Sie fah ben fleinen grauen Mann fich plotlich in einen großen fcmarzen Bund verwandeln, ber mit feurigem Rachen und funkeln= ben Augen gegen fie binauffprang. Und fie entfeste fich fehr und rief: D herr Je! Und als fie bas Bort ausgeschrieen hatte, ba foling bie Thure über ihr mit lautem

Rnalle zu und die Areppe versank und die Diener und Dienerinnen verschwanden und alle Lichter des Gaales er-loschen, und sie war wieder unten am Boden und kounte nicht heraus. Der alte König aber, da sie nicht wieder kam, grämte sich sehr; benn er bachte, sie sen entweder umgekommen bei dem Sinabsteigen zu dem Schaze durch die Ause der bosen Geister, die unter der Erde ihre Gewalt haben, oder sie habe sich der Sache überhaupt nicht unterstanden und laufe nun wie eine arme verlassen Streunerin durch die Welt. Und er lebte nur noch wonige Wochen nach ihrem Verschwinden, dann starb er und ward begraben.

Der Prinzessin Svanvithe war bieses Unglud aber geschehen, weil sie sich umgesehen hatte, als sie weggehen wollte, und weil sie gesprochen hatte. Denn über bie Unterirbischen hat man keine Gewalt, wenn man sich umstieht ober spricht, sondern es gerath dann fast immer ungludlich; wovon man viele Beispiele und Geschicheten weiß.

Und es waren viele Jahre vergangen, vielleicht hundert Jahre und mehr, und alle die Menschen waren gesstorben und begraben, welche zu der Zeit des alten Ronigs und der schönen Svanvithe gelebt hatten, und schon ward hie und da von ihnen erzählt wie von einem alten alten längst verschollenen Nährchen; da hörte man hin und wieder, die Prinzessen lebe noch und sitze unter dem Sarger Wall in der Schapfammer und musse nun mit dem alten grauen Urgroßvater die Schäge hüten helsen. Und kein Mensch weiß zu fagen, wie dies hier oben be-

fannt geworben ift. Bielleicht bat ber fleine graue Mann, ber zu Beiten rund gebt, es einem verrathen, ober es hat es auch einer ber hellfichtigen Menfchen gefeben, bie an boben Refttagen in besonbern Stunden gebohren find und bie bas Gras und bas Golb in ber Erbe machfen feben und mit ihren Augen burch bie bidften Berge und Mauern bringen konnen. Und es war viel erschollen von biefer Befchichte und von bem munbersamen Berfinken ber Bringeffin unter bie Erbe, und bag fle in ber bunteln Rammer fite und noch lebe und einmal erloft werben folle. Sie tann aber, fagen fie, erloft werben, wenn einer es magt, auf biefelbe Beife, wie fie einft in ber Johannisnacht gethan bat, in bie verbotene Schatfammer binabzufallen. Diefer muß fich bann breimal vor ihr verneigen, ihr einen Rug geben, fie an bie Sand faffen und und fie fill berausfubren; benn fein Bort barf er bei Leibe nicht fprechen. Wer'fle berausbringt, ber wird mit ihr in Gerrlichkeit und Freuben leben und fo viele Schate haben, baf er fich ein Ronigreich taufen fann. wird er bann funfzig Jahre als Ronig auf bem Throne fiten und fie als feine Ronigin neben ibm, und werben gar liebliche Rinber zeugen; ber fleine graue Sput mirb bann aber auf immer verschwinden, mann fie ihm bie Schätze weggehoben haben. Nun hat es wohl fo fühne und verwegene Bringen und icone Rnaben gegeben, Die mit ber Johannisruthe in ber Sand zu ihr hinabgefommen find; aber fle haben es immer in etwas verfeben, und die Prinzeffin ift noch nicht erlöft. Ja wenn bas ein fo leichtes Ding mare, wie viele murben Luft haben, eine so schöne Prinzessin zu freien und Ronige zu werben! Die Leute erzählen aber, ber gräuliche schwarze Hund ift an allem schuld; keiner hat es mit ihm aushalten können, sondern wenn fie ihn sehen, so muffen ste aufschreien, und dann schlägt die Thure zu und die Treppe versinkt, und alles ist wieder vorbei.

So fitt benn bie arme Svanvithe ba in aller ihrer Unidulb, und muß ba unten frieren und bas talte Golb buten, und Gott weiß, wann fie erloft werben wirb. Sie fist ba über Golbhaufen gebeugt, ihr langes Baar hangt ibr über bie Scultern berab, und fle weint unaufborlich. Schon figen feche junge Befellen um fie berum, bie auch mithuten muffen. Das find bie, benen bie Erlofung nicht gelungen ift. Wem es aber gelingt, ber beirathet bie Bringeffin und befommt ben gangen Schat und befreit zugleich bie anbern armen Gefangenen. Sie fagen, bet lette ift vor zwanzig Jahren barin verfunten, ein Soubmachergefell, ber Jodim Frit bieg. Das mar ein junges icones Blut und ging immer viel auf bem Wall fbagieren. Der ift mit einem Male verschwunden, und teiner hat gewußt, wo er geftoben und geflogen mar, und feine Meltern und Freunde haben ihn in ber gangen Belt fuchen laffen, aber nicht gefunden! Er mag nun auch wohl ba figen bei ben anbern.

5,

### Der Wolf und die Nachtigall,

ober

wie zwei arme Königskinder verwandelt und zuleht nach vieler Roth doch wieder zu Menschen geschaffen wurden.

In alten Zeiten, ba es alles noch ganz anders war in der Welt als jest, lebte ein König in Schottland, der hatte die schönste Königin in allen Landen, von einer so seltenen Schönseit und Lieblichkeit, daß sie weit und breit als die Allerschönste besungen und von Dichtern und Erzählern der schottische Bogel Phonix zugenannt ward. Diese schöne Königin gebahr dem Könige zwei Kindlein, einen Sohn und eine Tochter, und starb dann in ihrer Jugend hin. Der König trauerte viele Jahre um sie und konnte sie nie vergessen, sagte auch, er wolle nimmer wieder heirathen. Aber der Menschen Sinn ist wankelmuthig und kann sich auf sich selbst nicht verlassen; deun als viele Tage vergangen und die Kinder schon groß waren, nahm er sich doch wieder eine Frau. Diese Frau war sehr bös und eine schlimme Stiesmutter gegen die

Rinder des Königs. Es waren aber der Prinz und die Prinzessin rechte Spiegel der Guld und Lieblichkeit, und der Has der Stiesmutter gegen die Kinder kam auch daber, daß die Leute, bei welchen die verstorbene Königin in gutem Andenken stand, immer noch von dieser sprachen, sie aber verschwiegen, und daß sie, wenn sie mit der jungen Prinzessin erschien, gegen diese aussauchzeten und riesen: sie ist gut und schon, wie ihre Mutter war. Das verdroß sie, und sie ergrimmte in sich und sann auf arge Tücke, barg aber ihr boses Herz unter Breundlichkeit. Denn sie durfte siche vor dem Könige nicht merken lassen, daß sie den Kindern gram war, und das Wolk würde sie gesteinigt und zerriffen haben, wie sie ihnen ein Leides gethan hätte.

Die Prinzessen, bes Königs Tochter, welche Aurora hieß, war nun fünfzehen Jahre alt geworben und blühete wie eine Rose und war die schönste Brinzessen weit und breit. Und es zogen viele Königssöhne und Fürsten und Grasen her und buhlten um sie und begehrten sie zum Gemal; sie aber sprach zu ihnen: mir gefällt die fröhliche und ledige Jungfrauschaft besser, als alle Freier, und damit mußten sie wieder hinreisen wo sie hergekommen waren. Endlich aber kam der Rechte: es war ein Prinzaus Oftenland, ein gar schöner und stattlicher Gerr. Diesem verlobte sie sich mit Einwilligung des Königs und ihrer Stiesmutter. Und schon war der Hochzeitkranz gewunden und die Spieler zum Tanze bestellt, und alles Land war in Breude ob der Vermälung der schönen Prinzessen Auera. Aber die Stiesmutter dachte ganz anders in

ihrem Sinn, als fie fich gebarbete, und fprach: 3d will Spielleute beftellen, bie follen zu einem andern Tange auffpielen, und bie Rufe follen anberswohin tangen als ins Brautbett. Denn fie fprach bei fich: Diefe verbunkelt mich gang und wird mich noch mehr verbunkeln, und vor biefer Aurora muß meine Sonne untergeben, jumal wenn fie einen fo ftattlichen Mann gum Gemal befommt und bem Ronige ihrem Bater Entel bringt; benn ich bin unfruchtbar und finberlos. Auch bangt bas Bolf ibr an und fcreit ihr nach, mich aber tennen fie nicht und wollen fie nicht fennen; und boch bin ich die Ronigin: ja ich bin die Ronigin! und balb follen fie es alle wiffen, baß ich es bin und nicht Aurora. Und fle fann nun auf viele arge Liften Tag und Racht bin und ber, wie fie bie Bringeffin und ihren Bruber verberben wollte; aber es wollte ibr feine einzige gelingen: benn fie maren zu aut bewacht und bebutet von ben Dienern und Die nerinnen, die fie hatten. Diese faben auf fie wie auf ihren Augapfel und wichen Tag und Racht nicht von ihnen wegen ber Liebe, bie fie ju ihrer Mutter, ber feligen Ronigin, trugen. Als nun feine Beit mehr übrig und ber hochzeittag icon ba war und fie fich nicht mehr zu belfen wußte, gedachte fle ber allerbofeften Runft, bie fle wußte, und tam gu ben Rinbern mit ber leibigften Freundlichkeit und bat fie, einen Augenblid mit ihr in ihren Rofengarten zu tommen, fie wolle ihnen eine munberschone Blume zeigen, bie eben aufgebrochen fep. Und fie gingen gern mit ibr, benn ber Garten war bart binter bem Schloffe; auch konnte niemand an etwas Arges benken, benn es war ber helle Mittag, und ber König und bie Prinzen und Brinzessinnen bes Landes waren alle in dem großen Schlößsale versammelt, da gleich die Bermälung geschehen sollte. Und sie führte die Kinder in die hinterste Ecke des Gartens, wo ihre Blumen standen, unter einen dunkeln Taxusbaum, als wollte sie ihnen da etwas Besonderes zeigen. Sie aber murmelte einige leise Worte für sich hin, brach dann einen Zweig von dem Baum, und gab dem Prinzen und der Prinzessin einige Streiche damit auf den Rücken. Und alsbald wurden sie in Thiere verwandelt: der Prinz sprang als ein reissender Wolf über die Mauer und lief in den Bald, und die Prinzessin sied wirden. Prinzessin sied wurden sie Prinzessin sied wurden s

Die Königin spielte ihr Spiel so gut, daß auch kein Mensch etwas merkte. Sie lief laut schreiend dem Schlosse zu und sank mit zerrissenen Kleidern und zerrauften Haaren an den Stusen des Saales hin, als sey ihr ein großes Leid geschehen, und der König hieß sie von den Kammerfrauen wegtragen. Es verging wohl eine gute Biertelstunde, ehe sie wieder zu sich kam. Da gebärdete sie sich sehr traurig und weinte und schrie: Ach! du arme Aurora, welchen Brauttag hast du erlebt! ach du unglücklicher Pring! So schrie sie einmal über das andere, und erzählte dann, ein Schwarm Räuber sey plöglich hinten in den Garten gedrungen und habe die beiden Königskinder mit Gewalt von ihrer Seite gerissen und entsschrift fie aber haben sie zeite geschlagen und halb tobt liegen lassen; und sie zeigte eine Beule an der Stirn,



bie fie fich abfichtlich an einem Baum geftogen batte. Und alle glaubten ihren Borten, und ber Ronig bieß alle feine herren und Grafen und Ritter und Rnappen auffiben und ben Raubern nachjagen. Diefe burdritten nach allen Seiten ben Balb und alle Schlüchte und Rlibben und Berge rings um bas Schloff wohl zwei brei Meilen weit, aber von ben Räubern und von bem Arinzen und von ber Prinzesfin fanden fie auch nicht bie geringfte Spur. Und ber Ronig rubete nicht und ließ weiter fuchen und foriden viele Boden und Monate, und fandte Boten und Runbichafter aus in alle Lander; aber fie tamen immer vergebens gurud, und mit bem Bringen und ber Bringeffin mar es, als ob fle nie gelebt batten : fo gang waren fie verschollen. Der alte Ronig aber glaubte, Die Räuber hatten fie wegen ber toftbaren Buwelen und Ebelgefteine entführt, bie fie am Sochzeittage trugen, und batten fie beraubt und bann tobt gefcblagen und irgendmo eingescharrt, bamit man ihnen nie auf bie Spur fommen tonnte; und er gramte fich fo febr. bag er bald farb. Bei feinem Sterben übergab er, weil er Beine Rinder hatte, ber Ronigin bas Reich, und bat feine Unterthanen, bag fie ihr treu und gehorfam febn mogten, wie fie ihm gewesen maren. Sie thaten es auch und erfannten fie als ihre Ronigin, mehr aus Liebe ju ibm als aus Liebe ju ibr.

So waren vier Jahre verschienen und ber König schon bas andere Jahr tobt, und bie Königin fing an mit großer Gewalt über bie Länder zu herrschen, und kaufte fich für bie Schäge, die der alte König ihr bin-

terlaffen batte, viele frembe Golbaten, die fie uber bas Meer tommen lieg und bie ihre Krone und ihr Schlos bewachten. Denn fle mußte, bag fle von ben Untertbanen nicht geliebt mar, und fprach: Run mogen fie aus Aurcht thun, mas fie aus Liebe nicht thun murben. So gefcab es, bağ fie von Tage zu Tage bei jebermanniglich mehr verhaßt ward, aber teiner burfte es fich merten laffen, benn auf bas leifefte Geffufter gegen bie Ronigin mar ber Tob gesett. Aber bie Lente laffen bas Bifpern und Fluftern barum boch nicht, und weil bas Sprichwort mabr ift: Es ift nichts fo fein aefponnen, es tommt enblich an bie Sonnen, fo batte es von Anfang an gemuntelt "), als bie Ronigsfinder verschwunden waren : fein Menfch tonne miffen, mas ber Spagiergang ber Ronigin bebeutet habe. Denn es waren Leute genug, Die ibr wegen ibrer icarfen Augen und ihrer unnaturlichen Freundlichkeit bofe Runfte qutraueten. Diefe Munkelung unter bem Bolte bauerte nun immer fort und nahm noch ju; fle aber tummerte fich barum nicht, und bachte: bie werben icon Thiere bleiben mas fie find, und mir wird teiner bie Ronigetrone net-Aber es begab fich aues gang anbers, als fie gebacht batte.

Den armen Ronigstinbern ging es inbeffen boch recht folecht.

<sup>\*)</sup> Munten fagt man von Pferben, bie im Sommer wegen ber Bremfen mit bem Ropf fcutteln; Munteln heißt alfo: bie Ropfe gegen einander bewegen, leife fluftern.

Der Bring mar als ein brauner Bolf in ben Balb gelaufen, und er mußte fich gebarben wie ein Bolf und beulen wie ein Bolf und burch bie oben und muften Orte laufen bei Tage und bei Racht, und wie ein Dieb einbergeben; benn auch bie wolfische Furcht mar in ibn gefahren. Und er mußte fich nahren wie bie anbern Bolfe von allerlei Raub von Wild und Boaeln. auch mußte er in ber traurigen Binterzeit zuweilen mobl mit einem Dauschen vorlieb nehmen und ben Bauch einzieben und gabneflappen und zwischen ben barten und falten Steinen fein Lager nehmen. Und bies war gewiß feine pringliche Lebensart, wie er fie vorber geführt hatte, ebe er aus ber foniglichen Bracht und Berrlichkeit in biefes wilbe Elend verftogen mar. Das mar aber bas Befonbere an ibm, bag er allein Thiere angriff und gerriß und nie nach Menfchenblut gelüftete. Doch nach einer batte ibn wohl geluftet, nach ber bofen Frau, die ihn vermanbelt batte; aber biefe butete fich mobl, babin gu fommen, wo fie ben Bahnen biefes Bolfes begegnen tonnte. Man foll aber nicht glauben, bag ber Bring, ber nun ein Bolf mar, noch menschliche Bernunft batte; nein es war febr finfter in ibm geworben, und mit bem Bilbe bes Thieres, in welchem er burch bie Balber laufen mußte. batte er auch nicht viel mehr als thierischen Berftanb. Das ift mabr, ein buntler Trieb trieb ibn oft gegen bas Schloß und ben Schlofigarten bin, als batte er bort einen Fang zu holen; boch hatte er teine beutliche Erinnerung ber Bergangenbeit: wie batte er es bann auch in ber Bolfsbaut aushalten follen? In ben Augenbliden,

wo er Diefen Trieb fühlte, war er mit einem besonbern Grimm behaftet; aber immer, wie er ihnen auf taufenb Schritt nabe tam, fuhr ein falter Schauber in ihn und jagte ibn jurud. Und bie Ronigin batte bies mit ihrer Bererei verschuldet, daß fie ibn bis fo weit gebannt batte; benn weiter batte fie nicht geburft. Sie aber flellte bem Bolfspringen nach bem Leben und ließ viel jagen in bem Forft, ber fich um bas Schloß berumzog, weil fie bachte, baß er mobl barin fenn mogte. Deswegen ward faft alle Boche zweimal eine große Schalljagd und Rlapperjagd auf Bolfe und Buchfe angeftellt; und bamit fie einen fleißigeren Borwand bazu batte, batte bie Ronigin viele niedliche Dammbiriche in biefen Forft ausgefest, von melden unfer toniglicher Wolf allerbings manchen verzehrte. Aber er rettete fich immer aus aller Gefahr, wie oft bie Sunde ibm mit ibren Rachen auch bas Saar auf bem Ruden icon gerbließen und wie oft bie Jäger auf ihn fcoffen. Er wich bann fur ben Augenblid abfeite, und wann ber Schall fich gefänftet hatte und bie Jagbhorner verftummt waren, fam er in bas Didicht gurud, welches bem Schloffe nabe war, und fonnte fich baufig auf Blaten, wo er als Rnabe und Jungling juweilen gespielt hatte. Er mußte aber nichts mehr von ber Bergangenheit, sondern es war eine verborgene Liebe, die ihn babin lodte.

Die Brinzeffin Aurora hatte als ein kleines Bogelein auf den Baum fliegen muffen und war in eine Nachtigall verwandelt worden. Ihr aber war in ihrem leichten und bunnen Federkleide die Seele nicht so verbunkelt, als dem Prinzen in der Wolfshaut, somdern sie wuste viel mehr von sich und von den Menschen und Dingen; nur sprechen konnte sie nicht. Dafür aber sang sie desto schöner in ihrer Einsamkeit, und oft so wunderschön, daß die Ahlere vor Freuden hüpften und sprangen und die Bögel sich alle um sie versammelten und die Bäume dazu ranschten und die Blumen nickten. Ich glaube, auch die Steine hätten vor Luft getanzt, wenn sie so viel Liebe in sich hätten; aber deren Serz ist zu kalt. Auch die Menschen hätten wohl bald auf den keinen Bogel gemerkt als auf einen besonderen Bogel und wäre wohl ein Gerede und Semunkel davon unter den Leuten entstanden, wenn nicht etwas sie abgehalten hätte von dem Walde, daß sie Nachtigall nie singen hörten. Es verhielt sich damit folgendergestalt:

Wie die Königin dem armen verwandelten Bringen mit den vielen Schall- und Klapperjagden gern das letzte wölfische Lebenslicht ausgedlasen hätte und wie er dadurch über die ganze Wolfsfamilie großes Unglud brachte, habe ich schon erzählt. Aber auch über die kleinen Bögel ging es schlimm her, und in diesen Tagen der Tyrannei wat es ein Ungluck, in der Gegend des Schlösses als Amfold Grasmücke und Nachtigall gebohren zu sehn. Die Köninigin nemlich, nachdem der alte Herr gestorben war und sie die Gewalt allein hatte, gebärdete sich plödlich, als habe die Krankheit se befallen, das sie nicht allein das Geschrei und Gestächze und Geschwatter unseinlichet Bögel nicht ertragen könne, sondern daß selbst das lieblichste Geklingel und Sezwirscher der lustigen kleinen Singvöge-

lein fie unangenehm bewege. Und bamit fie bas allen Menichen alaublich machte, war fie fei folden Befangen. beren fich fonft alle Belt zu freuen pflegt, ein baarmal in Donmacht gefallen. Das war aber nur ein Schein. fle wollte eine bofe That, fle wollte ben Tob ber fleinen Rachtigall, wenn fie etwa in biefen Sainen und Garten Das wußte fle aber mobl, bag bas Boherumaatterte. gelchen bem Schloffe auf taufenb Schritt nicht naben Durfte, benn fie batte es unter benfelben Berenbann gelegt, als feinen Bruber. Unter bem Titel Diefer Unleiblichfeit und Embfindlichfeit gegen garte und feine Riange und Schalle warb benn freilich nicht bloß ber Meinen liebenewürdigen Rachtigallpringeffin, fonbern allen anbern Bogeln nach ber Reble gegriffen; fle waren alle in bie Acht und Aberacht gethan, fie waren alle fur vogelfrei erklart, und bie Forfter und Jager ber Konigin erhielten ben ftrengften und gemeffenften Befehl, auf alles, mas Febern tragt, Jagb zu machen, und auch bas Rothfiehlchen, ja nicht einmal ben Zaunkonig zu verschonen, auf -welchen ein guter Sager fonft nie einen Schuß verliert. Diefer schreckliche Born ber Konigin warb ein Ungluck für das gange befiederte Bolt, nicht bloß für die, welche im Freien flogen ober in Forften und Sainen lebten, fonbern auch fur bie, welche auf Sofen und in gimmern gehalten werben. In ber hauptstadt und in ber Umgegend bes koniglichen Schloffes blieb auch nichts Gefiebertes leben; benn bie Leute meinten fich bei ber Ronigin febr einzuschmeicheln und ihre Gunft gu gewinnen, wenn fie es ihr nadmachten. Es war ein Schlachten und Morben ber Unichulbigen wie ber bethlebemitische Rinbermorb bes Ronigs Berobes weiland. Bie vielen taufend Ranarienwogeln und Beifigen und Nachtigallen und Diftelfinfen, ja felbft wie manchen oftinbifchen und weftinbifchen Bapaggien und Rafabus murben ba bie Balfe umgebreht! Schreibalfen und Lieberfehlen, Schmagern und Berfchwiegenen brobete Ein Schidfal, und bas foggr mar ein Berbrechen, ale Gane ober Buter ober Sahn gebobren Bu fenn, und bie gemeinen Bausbubner fingen an fo felten zu werben als dineffiche Golbfafane. Und batte bie Ronigin noch einige Jahrzebenbe fo gewüthet gegen bas Rebervolken, fo mare es allmalig ausgestorben in bem Das mar bie Urfache, warum bie Bogel Ronigreiche. nicht allein gemorbet worben, fonbern auch faft tein Menfc mehr in ben Bald fragieren ging, weil es fo batte ge-Deutet merben tonnen, als wollten fie ba Bogelgefang bo-So tam es benn, bag niemand bie Bunbertone der Kleinen Rachtigall belauschen konnte, als etwa bie und ba ein einsamer Jager. Der ließ fich aber nichts merten damit er von ber Ronigin nicht geftraft murbe, dag er ben Bogel nicht geschoffen. Denn bas muß man gur Ehre ber Beibmanner fagen, bag fle boch meiftens ihrer madern Ratur folgten und felten einen ber fleinen Bogel ichoffen; aber plagen burch ben Bald mußten fie, daß es Und baburch fcon warb es ftill von Gefängen und auch viele Boglein zogen weg aus bem unaufhörliden Getummel und famen nimmer wieber. Die fleine Nachtigall aber, welche Gott bebutete, bag fie fich von allen biefen Nachftellungen rettete, tonnte ben grunen Balb

hinter dem Schloffe nicht laffen, wo fle in ihrer Rindheit so viel gespielt und gesprungen hatte, sondern wenn fie auch wegstog, so bald die Jagdhörner anbliesen und es mit Hurra und Wol! Wol! durch die Busche tosete, kam sie doch immer bald wieder. Und obgleich ihre Liedlein, als aus einem traurigen Herzen klingend, meistens traurig und kläglich waren, däuchte es ihr doch recht anmuthig, so unter den grünen Bäumen und bunten Blumen zu leben und dem Mond und den Sternen etwas Süses vorzuklingen; und nur wenige Monate war sie unglucklich. Dies war die Zeit, wo der herbit kam und wosse mit den andern Nachtigallen in fremde Länder ziehen mußte, bis es wieder Frühling ward.

Das fleine Pringeffinvogelein bielt fich nun meift gu ben Baumen Angern und Auen, wo fie als Rinb gefpielt ober als Jungfrau mit Gespielen ibres Alters Rrange gewunden und Reigen aufgeführt batte, ober wo fie gar in ben gludlichften Tagen ihres Lebens mit bem Beliebten bie Ginfamkeit gefucht batte. Am liebften und am meiften wohnte fie in einer bichten grunen Giche, bie fich über einen riefelnben Bach beugte und oft bas fuße Beflufter ber Liebe in ihren Schatten geborgen batte. An biefer Stelle fab fie benn auch oft ben Bolf, ben ein bunfles Gefühl ber Bergangenheit babin führte; aber fle wußte nicht, bag es ihr armer Bruber mar. wann fie ihn lieb, weil er fich fo oft unter ihren Gefangen hinftredte und laufchte, als verftanbe er etwas bavon; und fie beklagte ihn wohl zuweilen, baß er ein gorniger und harter Bolf feyn mußte und nicht flattern

konnte und fliegen von Zweigen zu Zweigen, wie fie und andere Bögelein. Und nun muß ich auch noch von einem Manne erzählen, der in dem einsamen Walde zuweilen der Zuhörer ber kleinen Nachtigall war. Dieser Mann war der Prinz aus Oftenland, ihr Bräutigam, als fie noch Brinzessin war.

Der Ronia, Diemeil er noch lebte, batte biefen Bringen wegen feiner Tugend und Tapferteit vor allen Dannern geliebt und ihn auf feinem Tobbette ber Ronigin empfohlen als einen Rath und Belfer in allen fchlimmen und gefährlichen Dingen, besonders als einen frommen und trefflichen Rriegsmann. Auch mar er nach bes Ronigs Tobe bei ber Ronigin geblieben blog aus Liebe au bem feligen herrn. Doch warb er balb inne, bag bie Ronigin ihn haßte, ja bag fle ihm nach bem Leben trachtete, und entwich baber ploglich von ihrem hofe und aus ihrem Lande. Sie aber ließ ihm nachfeten als einem Berrather und Flüchtling und ließ einen Bann ausgeben, woburch fie ibn fur vogelfrei erklarte, bag jeber, wem es beliebte, ihn erfchlagen und ihr feinen Ropf bringen mogte, worauf fie einen boben Breis geset batte. Er entwich wieber in bas Land feines Baters, bas viele bunbert Meilen gegen Often von bem Schloffe ber Ronigin lag, und wohnte bei ihm. Aber im Bergen hatte er keine Rube noch Raft und die Trauer um die verschwundene Pringeffin wollte ihn nie verlaffen. Ja bas Bunber begab fich mit ibm, bag er alle Jahre einmal beimlich verfcwand, ohne bag ein Menfc mußte, wohin. telte aber bann fein Rog und ruftete fich in unicheinbarer Ruftung, und ritt ploplich bavon, fo bag niemand feinen Bfab tannte. Er mußte aber in bas Land ber Ronigin . reiten, die ihn vogelfrei gemacht batte, und jenen Balb besuchen, worin bie Pringeffin verschwunden mar. Diefer aewaltige Trieb tam ibm jebes Jahr furg por ber Beit, in welcher bie Bringeffin verschmunben mar, mo er burd wilbe wufte und verborgene Orte traben mußte, bis er au wohlbefannten Stätten gelangte, wo er einft mit feiner Braut gewandelt hatte. Und ba war auch ihm bie grune bunfle Gide am Bache bie Lieblingeftelle. Da brachte er bann vierzebn Rachte in Thranen und Bebeten und Rlagen um bie Beliebte gu; bie Tage aber verbara er fich in bem entlegeneren Dicitot. Da bat er bie fleine Nachtigall oft gefeben und gehort und fich ihres wunderfamen und munberlieblichen und faft übervogelischen Befanges erquict. Sie haben aber nichts weiter von einander gewußt. Doch hatte bas Bogelchen immer eine große Sehnfucht im Bergen, mann ber Ritter wieber megaeritten war, fie mußte aber nicht, marum; und auch ihm flang ihr tiefes und ichmachtenbes Tiu! Tiut! lange nach, wann er wieber in bas Land feines Baters ritt. Es ging ihm aber wie ben meiften Menfchen, bie etwas Bebeimes thun ober haben, worüber andere Leute fich viel bie Ropfe gerbrechen, bag er um fein eignes Gebeimnig nicht wußte. Denn bag er jebes Jahr einmal beimlich wegritt, bas mußte er mohl; warum er aber reiten mußte, bas mußte er nicht.

Und es waren manche Tage vergangen feit bem Tobe bes alten Königs und es ging in bas fechete Jahr

feit bem Berfcwinden ber Rinder, und bie Ronigin lebte berrlich und in Freuden, und ließ bie Thiere jagen und auf alle Bogel ichieffen, und war auch gegen ihre Unterthanen nicht weniger bart, als gegen bas Bilb und Gefleber bes Balbes. Sie bauchte fich faft allmächtig und meinte, ibr Glud und ibre Berrichaft fonne fein Enbe nehmen. Doch batte fle feit jenem Tage ben Balo nicht betreten um bas Schloß und ben Schlofaarten, fonbern eine beimliche Furcht batte fie bavon gurudgehalten. ließ fich aber nicht merten, mas es war, und bag eine Berenangft babinter ftedte. Mun begab es fich, bag fie einmal ein großes Weft und Gaftmal angeftellt batte, wogu alle Fürften und Fürftinnen bes Reiche und alle Großen bes Landes und alle vornehmften Diener und Dienerinnen gelaben waren, und es war ben Nachmittag eine große Bolfsjagd beschloffen in dem Forft, und die Fürften baten fie, baß fie mitgeben mogte. Sie weigerte fich lange unter allerlei Bormanben, endlich aber ließ fle fich bereben. Sie feste fich aber auf einen boben Bagen und bieg brei ihrer tapferften Rriegsmänner fich wohlbewaffnet neben fich feten; zugleich bieß fie viele hundert gemaff= nete und geruftete Reifige vor neben und hinter bem Bagen reiten, und eine lange Reihe Wagen voll Gerren und Frauen folgten ihr nach. Und ihr war ber Bolf immer im Bergen, boch bachte fie bei fich: lag ben Bolf nur kommen, ja laß hundert Bolfe zugleich kommen, Diefe tapfere Schaar wird ihnen mohl bas Garaus machen. So verblenbet Gott auch bie Rlugsten und Feinften, wann fle gur Strafe reif finb; benn ihr war geweiffagt worben

von andern Meistern ihrer lofen Runft, fie folle fich vor bem fecheten Jahre in Acht nehmen. Daran hatte fie heute nicht gebacht.

Und es war ein iconer beiterer Frühlingstag, und fie fubren mit Trompeten und Bofgunen in ben Forft. und die Roffe wieberten und die Ruftungen flirrten und Die gezückten Speere und Degen funkelten in ber Sonne; Die Ronigin aber funtelte am belleften, mit ihren prachtiaften Rleibern und all ihrem Juwelenschmud boch im Bagen thronend. Und icon ichallte ihnen die Jago entgegen mit buffa und burra und ben ichmetternben bornern ber Jager und ben gellenben Stimmen ber Bunbe. Und es lief ein Lowe vorüber und ein Eber fuhr burch Die Reihen; und fie erschracken nicht, fonbern bielten und fanben ein jeglicher feft auf feinem Stand, und machten Die Ungeheuer nieber. Aber nicht lange, und es ergab fich ein Schreden, bas ihnen zu machtig war. Gin fürchterlicher Bolf fubr aus bem Diciot bervor auf einen grunen Anger, und beulte fo graflich, bag Jager Sunbe Reiter por ihm ausriffen. Der Wolf lief, wie man einen Bfeil vom Bogen fchieft, nein er lief nicht fonbern flog burch die Manner und Roffe babin, und feiner bachte baran, daß er Bogen, Spieg und Gifen trug, fo fchredlich war bes Unthiere Unfeben und fo muthig bledte er ben funkelnben Rachen auf. Die Ronigin, bie ihn auf ihren Bagen gufpringen fab, fchrie Gulfe! Gulfe! Beiber fcrieen und fielen in Ohnmacht, viele Manner fcrieen auch wie die Memmen: Reiner wehrte bem Bolf, er fprang mit Ginem langen weiten Sprung auf ben bohen Wagen, rif bas stolze Weib herunter, und wusch fich Bahne und Rachen in ihrem Blute. Die andern waren alle gestohen ober ftanben und hielten von ferne.

Und, o Bunber! als fie fich ermannen wollten und bas Thier anfallen, faben fie es nicht mehr, fonbern, wo es eben noch geftanben batte, erhob fich bie Beftalt eines iconen und reifigen Junglings. Die Danner faunten ob bem Bauber, boch judten einige bie Baffen, als wenn fle ibn als ein zweites Ungethum jagen und fällen woll-Da fprang plotlich ein Greis vor, ber mit im Buge mar, ber Rangler bes Reichs, und verbot es ihnen. und rief überlaut: bei meinem grauen Saar, Manner, baltet ein! ihr wiffet nicht, auf men ihr ftogen wollet --und ebe fie fich befinnen konnten, lag er ichon vor bem Junglinge auf ber Erbe, und fußte ibm Rnice und Ganbe und rief: Seb uns gegrußt, bu eble Blume eines eblen Baters, Die bu wieber aufgegangen bift in beiner Schone! und freue bich, o Bolt, bein rechter Ronigssohn ift wieber getommen, und bies ift jest bein Ronig. Und auf biefe Worte liefen viele bergu und erkannten ben Bringen wieber und bulbeten ibm als ihrem herrn, und bie übrigen thaten besgleichen. Un alle waren jugleich voll Schrecken und Staunen und Freube, und bachten nicht mehr an die gerriffene Ronigin noch an ben Wolf; benn bag er ber Wolf gewesen, bas wußten fle nicht.

Der junge König aber gebot allen, daß fie ihm nache folgeten und mit ihm in bas Schloß feines Baters gogen; er hieß auch fogleich bie Jagb ftillen und bie Gorner und Arompeten, welche eben noch ben Walb und bas Wild

aufgefdredt batten, feinem frablichen Ginguge voranblafen. Und als er babeim war und von ben Rinnen feiner Bater fchauete, ba traten ibm Abranen in bie Augen und er weinte beibe fdmerglich und froblich; benn er gebachte nun alles Jammers wieber und ber ju fcweren Bergangenbeit, mo es wie ein bumpfer und thierifcher Traum auf ibm gelegen batte. Und nun ward es ibm ploulich bell, und er tonnte es bem Rangler und ben Bornehmften melben, wie es mit ibm gefcheben war und bag er nur burch bas Bergbint ber alten graulichen Bere, Die feine Stiefmutter und ihre Ronigin geheiffen, wieber hatte verwandelt werben konnen. Und bas Gerücht von biefem erftaunlichen Bunber ging alebalb in bie gange Stabt und unter alles Bolf aus; und fie freueten fich, bag ber geliebte Ronigefohn wiebergetommen und bag bie Ronigin, welche alle haffeten, von Bolfsgahnen, bie fie felbft gefchaffen, gerriffen mar.

Aber als der Pring sich nun allmälig wiedergefunben und über sich besonnen hatte, da siel es ihm schwer auf das herz, wo die königliche Prinzessen Aurora seine geliebte Schwester wohl sehn mögte und ob sie auch noch wohl unter irgend einer Thierhaut oder Federbede stedte; denn nun siel ihm ihr trauriger Hochzeittag ein. Und er fragte und ließ fragen; aber alle schwiegen und keiner konnte von ihr etwas melden. Da ward der Prinz wieder sehr traurig und sorglich, aber Gott wandelte diese Traurigkeit auch balb in Freude.

Denn ale biefer Jagd - und Wolfelarm im Balbe tofete, ftedte auch ber arme traurenbe Bring aus Often-

land grabe in feinem Didicht, und bas fleine liebliche Rachtigallvogelden bielt fich schweigend unter ben grunen Blattern feiner Eiche verborgen. Es fuhr aber ein munberbares Gefühl burch fein Bergeben, fobald ber burftige Bolfstahn feines Brubers bas Bergblut ber alten Ronigin geschlurft batte. Alls nun bie Jagb verschollen und bet Balb ftill geworben und bie Sonne niebergegangen war, ba tam ber Bring aus feiner bunteln Balbichlucht unter feine grune Giche und lebnte fich gar traurig an ben Stamm und neste bas Gras mit feinen ftummen Thranen, wie er alle Nachte pflag; und ihm bauchte viel mehmuthiger um fein Berg zu fenn als gewöhnlich. Das Bogelein in ben Aweigen über ihm fing eben an ju fingen nach feiner Gewohnheit; und es bauchte ihm auch baß es gar anbere fang ale fonft, und viel bebeutfamer und rathfelhafter und faft wie mit menschlicher Stimme. Und dem Manne fam ein Graufen an, und faft boll Angft rief er in bie 3meige binauf: Bogelein, Bogelein, fage mir, fannft bu fprechen? Und bas Rachtigallvogelein . antwortete ibm mit Sa, wie Menfchen zu antworten pflegen, und es verwunderte fich felbft, daß es fprechen fonnte, und fing an vor Freuden barüber zu meinen, und fcwieg lange. Darauf that es fein Schnabelchen wieber auf und ergablte bem Manne mit vernehmlicher menschlicher Stimme bie gange Geschichte von feiner Bermanbelung und von feines Brubers Bermanbelung, und burch welches Bunber er wieder ein Menfch geworben. Denn es war ihr nun alles in Ginem Augenblice flar geworben, ale batte ein Beift es ihr zugefluftert. Der

\* ~ 2

Mann aber jauchgete in feiner Seele, als er ihre Rebe borte, und er fann viel in fich bin und ber; und bas Bogelchen fpielte und flog gutraulich um ibn berum; boch wiewohl fie fich und alle Dinge fo bell wieber erfannte und wußte, von ihm wußte fie nicht, wer er war. er lodte bas Bogelchen und ichmeichelte und fofete ibm fcon, und bat, es folle mit ibm fommen, er wolle es in einen Garten feten, wo ein ewiger Frubling blube und nie ein Walke rausche noch ein Jager tofe; bas feb boch viel luftiger, als fo in wilben Sainen umzufliegen und vor bem Winter und vor Jagern und Raubvogeln und Schlingen ju gittern. Das Bogelein aber wollte bapon nichts boren und lobte feine grune Freiheit und feine grune Eiche bier und ichwätte und flotete und fpielte und flatterte um ben Mann berum und batte fein wenig Acht, benn er gebarbete fich, als fet er in anbern Gebanten.

Aber flehe, welche Gedanken er gehabt hat! Denn ehe das Bögelchen fich beffen versat, hatte der Mann es bei den Füßchen erfaßt und liess eilends davon, schwang sich auf sein Roß und flog im sausenden Galopp, als sep ein Sturmwind hinter ihm, einer Herberge zu, die er in der Stadt unweit des Schloffes kannte, und bestellte sich ein einsames Zimmer, worin er sich mit dem Bögelein einsperrte. Das Bögelein, als es sah, wie er die Schlüssel herauszog und andere Zeichen eines Gefängnisses machte, sing an jämmerlich zu weinen und zu siehen, daß er es sliegen liesse; denn es däuchte ihm gar beklommen und angstvoll in dem verschlossenen Zimmer

und es mußte an feine grunen Baume und an bie liebliche Freiheit benten. Aber ber Dann machte fich aus bem Beinen und Aleben bes Bogelchens nichts und wollte es nicht laffen. Da warb bas Bogelein boje und fing an fich zu verwandeln, bamit es ben Mann erichredte, baß er Thuren und Kenfter öffnete und froh mare, wenn bas Bogelein bavon fioge. So machte es fich ju Ligern und Lowen, ju Ottern und Schlangen, ju Storpionen und Taranteln, gulett zu einem fceuglichen Lindwurm, ber fich um ben Dann flocht und mit giftiger Runge auf ibn fubr. Aber bas alles schreckte ibn nicht sonbern er blieb feft auf feinem Sinn, und bas Bogelein mußte alle feine Arbeit verlieren und wieber ein Bogelein merben. Und ber Mann ftand in tiefen Gebanten, benn es fiel ibm etwas ein aus alten Dabreben. Und er zog ein Meffer aus ber Tasche und schnitt fich ein Loch, in ben fleinen Ringer ber linten Sand, ber immer bas lebenbigfte Bergblut bat. Und es tropfelte Blut heraus, und er nahm bes Blutes und befirich bes Bogeleins Ropfchen und Und faum hatte er bas gethan, fo ftanb Leib bamit. auch bas Bunber fertig ba. Das Bogelein warb in ber Minute gu ber allerschönften Jungfrau, und ber Bring lag alsbald zu ihren Fugen und fußte ihr guchtig und ehrerbietig bie Banbe. Die Nachtigall mar nun wieber Brinzeffin Aurora geworben und erfannte in bem Danne ihren Brautigam wieber, ben Bringen aus Oftenland. Sie mar noch eben fo jung und ichon, ale fie por feche Jahren gur Beit ber Bermanbelung gewesen. Denn bas ift ben Bermandlungen eigen, bag bie Jahre, bie einer barin

bleist, ihn nicht älter machen, sonbern taufenb Jahre gelten ba nicht mehr als eine Setunde.

5

Man kann venken, wie viese beiben sich gefreut haben; denn wenn zwei verliebte Gerzen, die einander twen geblieben, nach langer Zeit wieder zusammenkommen, das ist wohl die größte Freude auf Erben. Doch säumten sie nicht lange sondern liessen dem Könige ansagen, es seben zwei fremde Prinzen aus fernen Landen an seinen Gof gekommen und begehren fürstliche Gerberge. Und der König trat heraus, daß er sie bewillsommete, und erkannte seine liebe Schwester Aurora und seinen theuren Freund ven Prinzen aus Ostenland, und freuete sich über die Maaßen; und alles Bolk freuete sich mit ihm, daß so gles wiedergekommen und das Reich nicht bei Fremden bleibe.

Und nach wenigen Tagen setzte er sich die königliche Krone auf und sing an zu regieren an seines Baters Statt, seiner Schwester aber gab er eine überaus prächtige Hochzeit mit Tänzen und Festen und Ritterspielen; auch erhielt sie nebst ihrem Prinzen an Land und Leuten eine gar stattliche Absindung, wovon sie fast wie Könige leben mogten. Die Brinzessin Aurora aber hatte ihren Bruder um den Wald gebeten, in welchem sie als Bögelein so manchen fröhlichen und auch so manchen traurigen Tag umhergeslogen war, und er hatte ihn ihr gern geschenkt. Sie baute sich daselbst ein stolzes königliches Schloß an dem Bache, wo sie so ost gesessen und gesungen hatte, und die grüne und dichte Eiche kam mitten in ihrem Schloßgarten zu stehen und hat noch manches Jahr nach ihr gegrünt, so daß ihre Urenkel noch darunter gespielt

und fich beschattet baben. Sie aber ließ bas Gebot ausgeben, es folle ber Balb für ewige Beiten fteben bleiben in feiner natürlichen Berrlichkeit; auch gab fie ben fleinen Singvogelein ben Frieben und verbot auf bas allerftrengefte, in biefem beiligen Begirte Schlingen und Fallen gu ftellen und bie Rleinen mit irgend einem Gewehr angu-Und ihr Bruber bat als ein großer und frommer Ronig regiert, fie aber bat mit ihrem tapfern Gemal bis in ein fchneemeißes Alter in gludlicher Liebe gelebt und viele Rinder und Rindesfinder gefeben, bis fle endlich im Segen Gottes und ber Denfchen fanft entichlafen Das hat auch gegolten feit ihrer Beit unter ibren Rimbern und Rachkommen, bag ber altefte Bring ihres Saufes immer Roffignol und bie altefte Bringeffin immer Bbilomela getauft wurde. Sie wollte nemlich eine fromme Erinnerung fliften fur alle Beiten von bem munberfamen Unglud, bas ihr widerfahren war, ba fie in eine Rach= tigall verwandelt morben. Denn biefe Borte bebeuten in ber Sprache ihres Landes, mas zu beutsch Rachtigall genannt wird, und Roffignol beißt eigentlich Rofenvogel benn bie Rachtigallen fingen meift zur Beit ber Rofen und Philomela Lieberfreundin; ber beutsche Rame Rachtigall heißt aber fo viel als Rachtfangerin, und ift mobl ber allerfeinfte.

## Der Wolf und die Nachtigall.

(Cowebifches Bollemabrchen.)

3ch weiß. es wohl, wo fteht ein Schloß, Das ift geschmückt so feine Rit Silber und mit rothem Gold Gebaut von Marmelsteine.

Und in dem Schloß eine Linde ftand, Mit Blättern luftig und schöne, Drinn wohnte eine Nachtigall fein, Die fchlug gar liebliche Tone.

Es fam ein Ritter geritten baber, Suß kang es vom Nachtigalmunbe, Borüber er höchlich wunderte fich — Es war um bie Mitternachtftunbe.

Ach hore bu Meine Nachtigall, . Bollft mir ein Lieblein fingen, Deine Febern laß ich beschlagen mit Golb, Deinen Sals mit Perlen beringen. Deine Febern von Golb bie fleiben mich nicht, Die ich fur bich follte tragen, In ber Welt ein wilbfrembes Bogelein, Bovon tein Mensch weiß zu sagen.

Bift in ber Belt ein wilbfrembes Bogelein Und unbekannt allen Leuten, Dich zwingt wohl Hunger, Frost und Schnee, Der fällt auf ben Beg ben breiten.

Mich zwingt nicht hunger, mich zwingt nicht Schnee, Der fällt auf ben Weg ben breiten, Mich zwingt weit mehr geheime Bein, Die macht mir Angft und Leiben.

Bohl zwifchen Bergen und tiefem Thal Da einnen bie brausenben Baffer, Und welcher einen Treuliebsten hat, Kann ihn aus bem herzen nicht laffen.

Ich hatt' einen Liebsten tuhn und fromm, Einen Ritter von herrischen Gaben, Meine Stiefmutter warf es geschwinde um, Sie wollte die Liebe nicht haben.

Sie fcuf mich zu einer Rachtigall, Dieß mich in ber Welt umfliegen, Reinen Bruber zu einem Wolf fo grimm, Plufte fich zu ben Wölfen fügen: Gleich lief er in ben Balb, fie fprach: In Bolfsgeftalt foll er gehen, Bis baß er getrunten mein Gerzensblut. Sieben Jahre brauf ift es geschehen.

Einen Tag fle ging so wonniglich Im Rosenhain spazieren, Mein Bruber sab es und zorniglich Ihr leise nach that spuren.

Er griff fle an ihrem Unken Suß Mit reiffigem Bolfesmunbe, Rif aus ihr herz und trank ihr Blut Und warb gesund zur Stunde.

Noch bin ich ein kleines Bogelein Das fliegt in wilben Haiben, So jammervoll muß ich leben meine Zeit, Doch meist in Winterzeiten.

Doch Breis bem, ber mir geholfen hat, Daß ich die Zunge kann ruhren, Da ich nicht gesprochen in funfzehn Jahr, Wie mit Euch ich Rebe kann führen.

Aber gefungen hab' ich immerbar Mit lieblichen Rachtigallfehlen, Und in bem allergrunften hain That ich meinen Bweig mir mablen. Und horche du Keine Nachtigell, Bas bich wohl kann vergnügen, Kannst sigen im Winter im Sause mein, Im Sommer wieder ausstiegen.

Sab Dant, fconer Ritter, ber Frommheit bein, Ich barf es boch nicht wagen; Denn bas verbot bie Stiesmutter mein, So lang' ich Febern muß tragen.

Die Nachtigall in Gebanken ftanb: Ich thu nicht bes Ritters Willen; Da griff er fle bei ben Fügen flein, Das Schickfal follt' er erfüllen.

Er ging mit ihr wohl in fein Saue, Berfchloß die Fenfter und Thuren, Sie ward zu manchem Bunberthier, Wie man foll hören und fpuren.

Erft wandelt fie fich in Baren und Leu'n, Ift bann zur Schlange worben, Bulett zu einem Lindwurm groß, Der wollte ben Ritter morben.

Er fchitis fie mit einem Mefferlein, Daß Blut heraus that flieffen, Strax ftand wie eine Blume flar Eing Jungfrau ihm gu'n Bugen. Nun hab' ich erlöst dich von beiner Noth Und von beinen heimlichen Leiben, So sage mir denn beine Abkunft gut Bon Baters und Mutter Seiten.

Aeghptenlands König mein Bater war, Sein Gemal meine Mutter mit Ehren, Meinen Bruber verschuf man zu einem Wolf Durch bie wilben Walber zu fibren.

Ift Aegyptenlands König lieber Bater bein, Sein Gemal beine Mutter mit Ehren, Fürwahr bift Schwestertochter mir, Die sonst fich als Nachtigall ließ horen.

Da ward große Freud in dem ganzen Hof, Ja rings in dem ganzen Lande, Daß der Ritter gefangen die Nachtigall, Die gewohnt in der Linde so lange.



## 5.

## Rlas Avenstafen.

In bem Lande Westfalen unweit der Stadt Minden, woes viele tüchtige Bauern hat, lebte vor langen Jahren ein Schulze in Dümmelshusen, der Peter Avenstaken hieß, ein Mann von Sitten und Art geduldig und sanstmuthig und beswegen bei Freunden und Nachbarn wohl berüch= tigt und beliebt, sonst aber von großem und reisigem Leibe und von so gewaltiger Stärke, daß er weit und breit nur ber starke Peter hieß, und daß die Leute ihm

bunbert Schritt aus bem Bege gingen, wann er bofe ward; benn ward er bofe, fo ward er es febr, und fonnte aberbaubt nichts Mittelmäßiges thun. Schulge in Dummelshufen hatte ein Lieblingswort, baser oft gebrauchte und bas in feiner Freundschaft und Berwandtfcaft febr alt war; benn ebriame Bauericaften pflegen auf gewiffe Borie, Sinuspruche und Sprichmorter eben fo au bakten, als Goelleute, Die Fabnen und Schlib führen, und feben auch einen Stolz in bem Alten. Diefes Bort bieß Grabe burd, ober, wie fle in Beftfalen fagen, Grab bor; und nach bem Borte, wal er es fo oft im Munde führte, nannten manche Leute ibn auch Beter Grad bor, was er mohl aufgunehmen pflegte. Es war aber bei bem Borte noch ein Aberglaube, ber fich Sabrbunberte lang in ber Ramilie Abenftaten fortgepflangt hatte; fie meinten nemlich, basjenige von ben Rinbern, welches fich biefes Wort vor ben anbern berausnehme, werbe bas Tuchtigfte und Gludlichfte werben; und alfo hordten und mertten die Aeltern frube barauf. Seinen Urfprung aber hatte bas Sprichwort von einer alten Gefchichte, Die fich mit bem Stifter bes Baufes begeben hat, ber bei Minben feghaft warb. Diefer war ein Schuhmachergefell Ramens Rlas, gebartig aus bem . Dertchen Corbach im Balbedifchen. Gines Tages, als er mit einem feiner Befellen auf ber Banberfchaft war und burch ben Sochwald langs ber Befer bes Wieges auf Minben ging, tam ein wuthenber Bolf auf ihn los. Sein Befell bielt ben Unfauf nicht aus, fonbern entlief und fletterte auf einen Baum, Rlas aber blieb feften

Sufes und Auges fleben, nahm feinen Stod und martete bes Bolfes; und ale biefer auf ibn gufuhr, fließ er ihm ben Stod in ben offenen Rachen und flief fo gewaltig, baß ber Stod hinten wieber herausfuhr und ber Bolf alle Biere von fich ftredte. Sein Gefell fant fich nun wieber zu ibm, biefen aber brugelte er von fich weg als einen feigen und erbarmlichen Schacher, und ging mit ein paar Roblern, welche bas Abentheuer mit angeseben batten, feines Beges weiter burch ben Balb und übernachtete im nachften Dorfe. Dem Bolf batte er bie Saut abgezogen und trug bies berrliche Siegeszeichen auf feinem Stod, bag er fie einem Rurfchner in ber nachften Stabt Als Rlas in ber Dorfberberge angefommen war, erzählten bie Robler ben Rampf mit bem Bolfe, und alle Bauren und Knechte und Dirnen liefen gufammen, daß fle ben jungen Schuhmacher faben, ber ben Bolf mit bem Steden erschlagen hatte, wie Konig Davib ben Goliath mit bem Steinchen. Und fie verwunderten fich febr, benn ber Jungling fab fo gewaltig nicht aus, wiewohl er fart war; und fie wollten alle ben Steden feben und betaften, bie Dirnen aber fagten ibn nur mit Graufen an. Es war fonft ein gang gewöhnlicher Dornftod, ben ein Beder in Corbach bem jungen Rlas gefcentt hatte zu feiner Wanberschaft, und er war an ber Spige angebranut, weil ber Beder bie Roblen im Dfen auweilen bamit umgerührt hatte. Defto mehr lobten bie Leute Rlas und freuten fich über ibn wegen ber berghaften Antwort, die er bem Schulzen bes Dorfes gab auf bie Frage, wie er es benn mit bem Bolfe angefangen

habe ihn umzubringen; ba habe es ber Steden wohl nicht allein gethan, fonbern ber Schufterpfriemen babe wohl mit beifpringen muffen. Denn Rlas fagte ibm gang turg: Berr Schulge, mit einem bischen Duth fangt man alles gefcheibt an, und fo ift auch biefer Ofenfteden grabe burch ben Bolf gegangen und bat nicht erft gefragt, ob feine hinterthure auch verschloffen war. Der Schulge wollte bas übel nehmen, und brummte, aber bie anbern bieffen ihn foweigen. Denn Rlas hatte alle für fich gewonnen burch fein freies tuchtiges Wefen, und befonbers nahmen bie hubschen jungen Dirnen fich feiner an und trugen ihm Aepfel und Birnen und Ruffe und Ruchen um bie Bette gu und forberten ibn von felbft auf gum Tange, ber fpater ben Abend in ber Schenke begann; unb batten fie fich nicht entseben vor ben Leuten, einige batten ihn wohl mit Bergnugen geherzt und gefüßt. bas gefchah nicht, und Rlas felbft war noch fehr blob; benn bies war feine erfte Wanberfchaft und überhaupt bas erfte Dal, bag er in bie Frembe ging.

Den andern Morgen, als die Sonne anbrach, nahm Rlas seinen Steden und seine Wolfshaut und kam nach Minden und sand Arbeit bei einem Meister und blied dort. Doch war es sein Glück, daß er mit den Köhlern hier in der Dorsschenke angesprochen hatte, denn eine junge und hübsche Bauerdirne hatte sich so in ihn verliebt, daß sie Tag und Nacht nichts anders sah und träumte als den jungen Schuhmachergesellen Klas und daß sie vor Sehnsucht und Liebe saft abzehrte und ohne ihn gar nicht leben wollte. Die Aeltern suchten ihr das

mobl auszureben, aber Liebe, bie es redlich meint, ift, wie man fagt, bie unbeilbarfte aller Krantheiten. mußten fich alfo, wenn fie ihre Tochter behalten wollten, endlich barein geben, und gingen felbft nach Minden und fuchten Rlas von Corbach auf, ben jeber fcon fannte von wegen feiner Wolfsgeschichte; und fie brachten ben madern Gefellen ihrer schonen Tochter gu, bie ihr einziges Rind war, daß er fie zum Weibe nahme und vom Tobe erlofete. Und Rlas ließ fich nicht lange bitten, benn bie bubide junge Dirne gefiel ibm, und er zog ju ibr in bas Dorf, und legte Bfriemen und Abl weg und nabm Pflug und Spaten bafur in bie Band und lebte als ein rechtschaffener Bauersmann und warb nach einigen Jahren Schulze an beffen Stelle, ber über feine Rebe gebrummt Und von feinem Steden nannte ihn alle Welt Rlas Abenftafen;' er aber gewöhnte fich bas Wort an, bas andere von ibm gebrauchten. Grab bor; benn fie pflegten im Scherze von ihm zu fagen: Grab bor fagt Rlas Avenstaten. Und bas bebielten feine Enfel und Urenfel nach ibm als ein gutes Wort, bas Glud und Duth bedeutete.

Dem Peter in Dummelshusen waren von seiner Frau Greth Tibbeke schon viele Sohne und Töchter gebohren, und die Greth hatte ihrem Manne schon oft angelegen, er solle doch einen Sohn mit dem Hauptnamen in der Freundschaft Alas taufen lassen; er hatte es aber immer verneint, und den Buben andere Namen gegeben. Nun geschah es, daß wieder ein Knabe gebohren wurde und daß Peter mit Gewalt wollte, daß dieser Alas heisen

follte, mogegen fic Greth febr fteifte, benn fie und bie Freunbichaft wollten ben Ramen Johannes, well er am Bobannisabent gur Belt getommen war. Auch feate fie, indem fie bus Rindlein in ber Biege betrachtete: Gieb, Mann, wie fanft und ftill ber Junge ausfieht! bas wirb bir in ber Belt fein Rlas, ber es mit einem Bolf aufmimmt; aber Beter antwortete: Rifelfafel! eben belmegen foll er Mas beiffen, bie Frommen find immer bie beften Belben gewesen, und bie wie Gifenfreffer ausfehen, beiffen oft teinen Strophalm ingwei. Rurg es half ber Greth fein Bitten und fleben tein Beulen und Goeiten, Beter war biesmal unerbittlich und fagte: Gben weil er am Johannisabend, an einem fo großen Abend, gebohten ift, foll er Rlas beiffen, und ich wette, ein tuchtiger Rlas wird er werben. Und mit biefen Worten nahm er feine Dage vom Ragel und feste fie etwas queer auf, wie er gu than pflegte, wann er gurnte, und ging binaus und achtete nicht bes Befchreis feiner Greth und ber Dubmen und Gevatterinnen binter ibm ber. Und ber Brieftet mußte ben Rnaben Rlas taufen. Go bag bie Greth; bie ihren Johannes noch nicht vergeffen konnte, balb meinenb und halb lachend fagte: Dein bem Beter ift was burch ben narrifchen Ropf gefahren, wie es hunben und Ragen zu geschehen pflegt, bie, wenn man ihnen bie Jungen nimmt, bag man eines ober grei liegen laffe und bie übrigen erfäufe, immer wieber biefelben Jungen aus allen querft ergreifen und wieber in ihr Lager tragen, Die Leute bann auch liegen laffen und aufzieben, meinenb, bie Alten muffen am beften wiffen, welche von ihren Jungen die besten seyen. 3ch will boch seben, mas aus biefem ausgegriffenen Rlas meines lieben Beters wirb.

Und bem fleinen Rlas gebieb fein Rame wohl, er nabm unverzagt ber Mutter Bruft und ließ es fich gut fomeden, fcog in bem zweiten Monat icon feinen erften Babn aus, batte ben vierten Monat icon feche Babne und genoß nebenbei icon allerlei Speise und Trank, por bem neunten Monat aber fant er ichon auf eigenen Fu-Ben und richtete fein Antlig jum himmel auf. Dann nahm Beter fein Bater ihn auf ben Arm lachelte feclen= veranugt und hielt ibn ber Greth bin und fprach: Gieb, Greth, welch ein Rlas! Greth aber halb boje halb gut= muthig antwortete: Dein Rlas ift noch nicht über alle Berge, ich wollte boch, er hieffe Johannes. Und Beter fette ben Buben wieber auf ben Boben fab gornig und ging flumm und verbrieflich aus ber Thure. Meine Redereien über bas Bubchen gab es oft unter ben beiben Cheleuten, Die fich übrigens von gangem Bergen liebten. Sie ichabeten bem fleinen Rlas auch nicht, fonbern er gebieh mohl, marb breit an Schultern und Bruft, marf alle Knaben feines Alters und auch bie ein Jahr alter maren gur Erbe.

So war er im Essen Trinken Schlafen und Spielen fünf Jahre alt geworben. Run stellte ihn ber Bater ben Frühling und Sommer schon hinter die Ganse, und ben Winter mußte er in die Schule gehen und beten und bas AB Ab lernen. Mit dem siebenten Jahre rückte er zum Schweinhirten vor und im neunten mußte er schon Ochsen und Pferbe hüten. Alles dies ihat er ordentlich und ge=

fdidt, fo bag ber Bater Kreube baran batte. Das Gingige, worüber Rlagen einliefen, maren Beulen, bie er ben Nachbarefinbern ichlug: Frau Greth jammerte auch oft über bie vielen gerriffenen Gofen und Jacken, bie er mit zu Saufe brachte, nein nicht immer mit zu Saufe brachte, fonbern zuweilen auf ben Baumen und an ben Dornen bangen ließ; auch beschwerte fie ben oberften Richterftubl bes Baters zuweilen mit Schieberichteramt. wann er feine alteren Bruber geblauet batte; benn im Born konnte er alle Knaben zwingen, auch bie vier fünf Sabre alter maren ale er. Der alte Beter frente fich gewohnlich, wenn er in folden bochnothpeinlichen Salege= richtsfällen feinen Stuhl befleigen mußte. Der Schluß vom Liebe war faft immer, bag bie Rlager und Greth ibr Anwald wegen Unftatthaftigfeit ber Grunbe und Reugen abgewiesen murben. Wohlgefällig fagte Beter bann: 3ch weiß, ich habe es in meinen Rnabenjahren auch fo gemacht; hat benn ber Rlas je ben Bant angefangen? find bie andern nicht immer bie Reder? ihnen geschieht ibr Recht, wenn er fie tuchtig abstraft. Es ift aut, bag er fle zwingen fann, so wird ihnen die Luft bazu vergeben. Und er nahm bann feinen Rlas gewöhnlich und ftreichelte ihn und fußte ihn und ermabnte ihn zu aller Briedfeligkeit. Deffen beburfte es aber in ber That nicht: Rlas war einer ber ftilleften und freundlichften Jungen, ber feiner Rregtur etwas zu Leibe ibun, am wenigsten fdmadere und fleinere Rnaben neden konnte; aber wenn er gereitt warb, gebrauchte er bie Rraft feiner Faufte nicht mittelmäßia.

Richt fo aut, ale binter ben Ganfen Sauen und Debfen ging es Rlas binter ben Bauten bes Schulmei-Er hatte gum Lernen wenig Luft und Gefchid und konnte es in vier Jahren taum gum Lefen bringen : benn mas er im Winter getonnt, batte er im Sommet im Welbe und Balbe immer richtig wieber ausgefchwist. fo baf feine Bruber und bie Rachbarfinber in ber Schule immer weit mehr gelobt wurden als er. Doch batte ber alte Schulmeifter ibn febr lieb und gab ibm bas Lob ber Sittiakeit bes Geborfams und ber Arommiakeit. Saufe aab bas unter ben Alten manchen fleinen Berbruß. Beter, ber ihn von allen feinen Rinbern am liebften batte, mas er fich aber nie merten laffen wollte, feste fich oft allein mit ibm bin und half ibm feine Lex que Aber fle tamen bamit boch nicht burd, Greth nannte ibn oft ihren breiten Dickfopf, und Beter konnte es nicht wenden, er mußte es anhoren und ftill bagu fdweigen, ja er mußte es wohl leiben, bag iber Jurgen und Joachim und Christoph feine Bruber und bie Thrine und Therefe feine Schweftern als geschicktere und flugere Rinder gelobt wurden. Dann fagte fie zuweilen auch wohl fpottifch: - fie war fonft eine bergensqute Frau -Peter, wir wollen boch feben, mas aus beinem Rlas wird; ich wollte, er hieffe Johannes, er mare anders ge-Das ichlug bann bem Faffe ben Boben aus, Beter nabm bie Duge und ging auf ben Gof und in ben Pferbeftall, bag er fich ausluftete und wieber befanne. Und wann er fich besonnen batte und wieder gurud tam. brummte er wohl für fich : Rlas wird boch ber befte merben.

Mas gab memlich ein anderes großes Zeichen von sich, worauf ber Bater Säufer bauete: seit seinem vierten Jahre rief der Knabe immer Grad dör, sodald er heftig ward oder was Sestiges und Ungestümes beginnen wollte, besondens wenn er die Fäuste zu Schlachten ballte. Das that bein anderes von Peter Avenstakens Kindern, obgleich sie das Wort aus dem Munde des Baters oft genug hören konnten. Und Peter erlebte die große Freude, daß Klas vor seinem neunten Jahre im ganzen Dorse von Alt und Jung Klas Grad dör genannt ward und daß die Leute zu Dümmelshusen wieder sagten: Grad dör sagt Rlas Avenstaken.

Klas war zwölf Jahre alt geworben, war für sein Alter ungewöhnlich groß und stark, stand sehr grab und fest auf den Beinen, hatte einen großen Ropf und breite Stirn mit langen hangenden Blachs-haaren, unter welchen er aus ein paar trotigen blauen Augen guckte. Biele Leute sagten, er wäre ein schöner Junge, Beter sein Bater sagte, er ist der schönste Junge im Dorfe, aber Greth meinte, er sen zu plump und dick und seine Brüder sehen viel schöner. Da kam der breizehnte Gerbst seines Lebens, und mit dem November jenes Gerbstes verschwand Klas durch eine der wunderdarften Begebenheiten, die ich jest erzählen will, plöglich aus dem alterlichen Hause.

Peter hatte einen neuen Anecht gemiethet, ber mit bem ersten November zuzog. Dieser hieß Sans Balentin und war schon ein ältlicher Mann von fünfzig Jahren.

Der Rnecht mar nicht lange im Saufe, fo folos er mit ben Rnaben eine fonberliche Freundschaft, am aber mit Rlas. Balentin wußte nemlich viele Fabeln. Gefdichten und Mahrchen und allerlei alte langft verschollene Leufden, und erzählte fie abendlich nach ber Arbeit ben Rinbern; und er marb burch feine iconen Befdichten balb fo berühmt, bag auch bie Rinber ber Nachbaricaft baufig in Betere Saus tamen, bamit fle ibn bor-Dies gefchah meiftens bes Samftags und Sonntags Abends, mo Balentin Beit batte gum Ergablen. Die Buben brachten bem Balentin Aepfel und Ruffe mit und anbere icone Sachen, und fo feste bie Benoffenschaft fich in einer Ede bin und ichmaufte und erzählte. Das mar aber bas Befonbere, bag von allen Rinbern feiner bie Geschichten beffer behielt und lebenbiger wieber erzählte als Rlas; fo bag Beter ibm oft mit Wohlgefallen zuhorchte und ichmungelnb ber Greth gurief: Borft bu's Greth ? borft bu's, wie ber Rlas ber Bligjunge ergablen fann? Sie aber ließ es falt abgleiten und fagte mobl: Ja ein Rlas ift er und ein Rlas bleibt er, ein rechter Dabrdenflas, aber Schulze wird er nie werben, benn er fann ja nicht fchreiben. Go fprachen bie Meltern über Rlas jeber auf feine Beife; fle merkten aber nicht, bag mit Rlas eine große Beranberung vorging und bag Balentin ihn viel lebendiger und im Bergen viel luftiger machte. Denn bie Geschichten ergriffen ben Jungen fo, bag er nichts anderes fah und borte bichtete und traumte als Beren und Berenmeifter, Drachen und Riefen, bezauberte Bringeffinnen und verwunschte Schlöffer. Ja es ging fo

weit, daß der Anabe manche liebe Nacht davor gar nicht schlafen konnte, sondern oft die Augen noch offen hatte, wann der Sahn durch seinen fünften Arei schon verkundigte, der himmel wolle seine geschloffenen Augen wieder aufthun.

So war Valentin mit seinen Buben bis gegen bas heilige Christsest hingekommen, wo die langen Abende und die vielen Festrage zu Spielen und Mährchen Gelegenheit gaben und wo alle Welt wegen der Geburt des süßen Jesuskindleins sich mancherlei Festen und Freuden überließ und wo Freunde mit Freunden und Nachbarn mit Nachbarn lustig ledten. Valentin hatte dis auf diese fröhliche Beit seine besten Geschichten ausgespart, er hatte den Kindern, welche nebst den Alten ihn reichlich mit Gaben besdacht hatten, wie man zu sagen psiegt, seine Mäusekiste ausgethan. Von allen Geschichten aber, die er ihnen austischte, wurden sie am meisten erfreut durch die von dem Pfannkuchenberge und von dem gläsernen Berge, zu welschen er mit heller Stimme folgende seinklingende Reime zu singen pslegte:

Wer fagt mir an, wo ber Pfannkuchenberg liegt, Gespickt mit Ochsenbraten, Mit Zuder und Marzipan gefüllt Und Scheffeln voll Dukaten?

Glaferner Berg, glaferner Berg, Bann fpringst bn auf? Spielender Zwerg, fünstlicher Zwerg, Bann wachst dn auf? Bann bie Glod Jwilfe foligt, Bann ber Dieb Sade tragt, Dann fpring' ich auf;

Wann ber Sahn jum zweiten fraht Und ber Mond am höchften fleht, Dann wach' ich auf.

Diefe Geschichten gefielen fo febr. bag fie wenigftens vier Tage binter einander immer mit neuen Ausichmuffungen ergablt werben mußten, jumal ba, wie Balentin mußte, Die beiben Berge in ber Rachbarichaft lagen in bem boben Forft, in welchem er ben Rnaben, bie bort oft bas Bieb gebutet batten, Die Giche und Buche gang beutlich beschrieb und bezeichnete, Die auf ihrem Bipfel ftanben. Bei Tage, fette er bingu, fann man biefen Bergen freilich nicht anfeben, was fie eigentlich finb, baun feben fle aus wie alle anbere Berge; aber um bie Mitter= nacht find fle, was fle find, ber eine von bem allerflarften und allerburchfichtigften Glafe, wo Mont und alle Sterne burchicheinen bis auf ben Grund, und ber anbere ber prachtigfte Bfanntuchen, fo prachtig, ale er nie in einer Pfanne gebaden ift. Die Sage geht, winkte er bann freundlich und mit leiferer Stimme, bag, wer in ben Pfannkuchenberg fleigt, ein großer Konig wirb, und wer in ben glafernen Berg fpringt, gange Gade mit Dufaten und golbenen Bechern und filbernen Schalen mit zu Saufe trägt; aber mer hat bazu ben Muth? Solche Leute werben nicht alle Tage gebohren.

Das Bottkin: Aber wer bat bagu ben Duth? gab nun, wie es unter Anaben ju gefcheben villeat. Gelegenheit ju vielem Reden, und fie westen brillten und foppten einander bamit, und einige Bochen borte man am Schluß jeber Gefchichte immer burdfingen: Aber mer hat bagu ben Ruth? und einige Schalfe fagten auch mohl Rlas Grab bor bat ben Duth. Und Rlas gudte es bann immer in ben gingern, und er hatte fie gewiß gebraucht, wenn ber Bater nicht babei gewesen mare; benn Beter ftrafte es bart, wenn bie Buben fich in feiner Begenwart rauften. beffen ging bas Wort und bie Neckerei immer fort und auch bas Bort Rlas Grab bor bat ben Muth; fo daß es bem Anaben enblich zu toll ward und er bei fich felbft bachte: es ift boch auch ichlecht, bag ich ben Duth nicht haben foll. Und eines Abends, als fie wieber fo fildbelten und fachelten, entfiel ibm im Born bas Wort: 3a Rlas Grab bor hat ben Duth, wenn ihr ben Duth habt mit babei ju fenn; und ihr tonnt nun mablen, mas ihr wollt, ich nehme mir ben Pfanntuchenberg, morin ber Ronig fist, wo die große Buche fieht, und will voranfteigen als ber erfte, wenn ihr mitfteigt. Und fle fcamten fich und fchrieen alle: Ja! Ja! wir wollen mit; benn es war eben ber belle Mittag und fie bauchten fich alle bes Muthes aberfluffig zu haben, und hatten ihn bamals and). Und fo necten fie fich ben gangen Lag und Abend fort und fort, und Balentin und Beter und Greth und bie Rnechte und Dagbe, bie es borten, jogen fle auf; benn fie glaubten nicht, bag es ihr Ernft fen. Die Rnaben aber wurden baburch nur noch vergrister auf ihren Borfat und ber steife Rlas hielt die andern fest, inbem er ihnen alles auf bas herrlichste vormalte, wie lustig fie dort leben und mit welchen Schätzen und herrlichkeiten fie zu Hause kommen wurden.

So war es spat Abend geworden, und es schlug zehn Uhr vom Kirchthurm, da rief Klas: Frisch, Geselsen! heraus! es ist Zeit, wir haben über eine halbe Meile dis zum Walbe. Und die Gesellen gingen hinaus mit ihm, seine drei Brüder und noch fünf andere Knaben, alle in Sonntagskleidern und mit weissen Stöden in der Hand; denn mit weissen Hand die Alten fern und Abentheuern entgegen gehen. Und die Alten riesen und lachten hinter ihnen her, und der Balentin lachte am lautesten, und sie bachten: die werden keine Berge sprengen sondern bald wieder hier sehn.

Und die Knaben strichen geschwind über das Feld hin, und Klas lief allen voran, so brannte die Lust ihn, und sie trächzeten und kakelten und jauchzeten, wie Krähen frächzen, wenn man sie von den Bäumen ausjagt, und hühner kakeln, wenn man ihnen den Flug aufthut. Und alle blieben bei dem Borsat und waren voll Muthes, dis sie die Bäume des Waldes sehen konnten; da wurden sie sast alle still. Als sie aber an den Wald kamen und die hohen Bäume rauschen und die Wasser der Giesbäche aus der Ferne brausen hörten, da standen sie still, der einzige Klas lief hinein. Und da er die andern nicht solgen sah, schalt er sie; sie aber achteten des nicht, sondern sagten der eine dies der andere das, und keiner

wollte mit. Da nannte er fie feige Memmen und rief ihnen fpotitisch zu: Rlas Grab bor hat ben Muth, und bann raufchte er sperenstreichs burch die Sträuche sort immer bergan. Sie aber rauschten über bas Felh zurud nach hause und machten so geschwinde Schritte, als hatte ein jeder ein Gespenst an den Versen gehabt.

Und Rlas lief eilends feines Weges auf manchen frummen Bfaben, Die er tannte, bergauf bergab, bis er auf ber bochken Gobe bes Forfis bie Buche niden fab. Da mußte er auch fill fteben und ihm wollte ber Duth auch faft flein werben, jumal ba er mobl vier Rirchengloden aus ber Berne eben awolf ichlagen borte. Aber wie er ein maderer Bub mar, fo fprach er fich bas Bort qu. bas fein Bater ibm fo oft gefagt batte: ein Rerl muffe nie vor einem Entidluffe umtebren, ben er in luftiger Stunde gefaßt habe, und, wenn es gur That tomme, fich nicht wie ein Safe auf Die hinterfuße fegen; und Rlas rief Grab bor! bag ber Balb wieberhallte, und fo fauste er ben Berg binan. Und er tam bin, wo er eben bie Buche noch gefeben batte, aber fie fanb nicht mehr ba, mohl aber buftete und ichimmerte ber iconfte Bfanntuchenberg im Monbichein. Und Rlas bebachte fich nicht lange, that beherzt feine beiben Augen gu, richtete fich mit beiben gugen auf bie Bebenfpigen, magte ben Sprung und rief: Grab bor fagt Rlas Avenfaten.

Und der Sprung mistieff ihm nicht, und er glitt fanft in ben Berg binein und fant leife und langfam binab, als ware er gefahren, wie man Gier im Gapfen-

sad zu fahren pflegt. Und es dauchte ihm, er warb lieblich hinabgeschaukelt und hinabgewiegt und daß er entschlief und wundersame Traume hatte, worin ihm sein alter Sans Walentin erschien und ihm gar wohlgefällig und freundlich zulächelte.

Und ale er erwachte, ba war es bammerig um ibn ber, er fühlte aber, bag er in einem weichen Bette lag, auf fo welchen und feinen Riffen, als Greth feine Dutter ihm nie untergelegt hatte. Und bas gefiel ihm fehr. Aber ibn bungerte, und bas gefiel ibm nicht. Da fing es an hell zu werben und er bebachte und befann fich über geftern und über bie vorigen Tage und fprach: Bier foll ich ja im Bfanntuchenberg febn, will feben, ob Balentin mir auch was vorgelogen hat. Und er rieb fich bie Augen auf und es ward lichter um ibn; es fiel aber nur ein bammernbes Licht von oben berab. Und feine Augen freueten fich, und fein Berg freuete fich noch mehr; benn was ward er gewahr? Dag er nun wirklich mitten in bem Pfanntuchenberg war und bag ber alte Balentin nicht gelogen hatte. Denn er war nun in einem Bimmer, worin ein Bett und ein Tifch und eine Bank war, faft wie in feines Baters Saufe; nur alles netter und zierlicher. Und bas Zimmer war ringsumber gar berrlich geschmudt und verhangen. Da waren bie Banbe mit gebratenen Banfen und Enten und Gubnern und Schnepfen und Rebbuhnern und Bachteln und Rrametsvogeln wie mit ben iconften Taveten in ber bunteften Mannigfaltigfeit verziert und mit Safen und Girichen und Reben in Menge, und bie iconften Schuffeln und Teller

und Meffer und Gabeln hingen babet. Das war bie eine Seite. Und bie anbere Seite wat mit Ruchen andaeschmudt und mit Budtewerf und Margipan und mit Billiden Aruchten, Bfirfichen Aprilofen Apfelfinen Weintrauben Mebfeln Birnen Pflaumen Ruffen, und mas Runge und gabn fich in ihrer Buffernbeit nur wunfchen mogen zu feblürfen und zu beiffen. Und an ben beiben fomaleren Enben bes Bimmers fanben blübenbe Baume und Baume voll Fruchte, und unter ben Baumen liefen ie zwei Quellen beraus: an bem einen Enbe mar eine Bafferquelle und eine Milchquelle, und an bem anbern Enbe war eine Bierquelle und eine Beinquelle. Rías. fummerte fich um zwei Quellen gar wenig, nemlich um bie Bafferquelle und bie Bierquelle, fonbern gebrauchte allein die Milchquelle und bie Weinquelle. Diefes gange Bimmer war ein Bunber, aber bas größte Bunber baran mar, bag jeber verzehrte Braten und jebe verfchlungene Birne ober Traube gleich wieber an berfelben Stelle muche, mo er fie meggegeffen batte, und bag bie Dilchquelle und Beinquelle nie verflegten. Ja ich glaube, ein ganges heer Reiter und Fugvolt batte in bem Pfanntudenberge ein Sahrtaufend effen und trinken konnen, und es ware nicht all geworben.

Und unser Klas af und trank wie ein Kerl, ja er af und trank übermäßig, und es bekam ihm doch nicht übel. Das geschah ihm aber immer, daß er sogleich nach bem Effen und Trinken einschlief, so daß man fast sagen mag, er that nichts anderes als effen trinken und schlafen. Er wachte aber etwa fünsmal des Tages auf, und

bann aß und trank er jedesmal tächtig; die Rächte burch aber schlief er immer in Einem fort vom Abend dis jum Morgen, ohne daß er je erwachte. Weil dies num sein Leben war und sein dämmerndes Zimmer ihn an nichts exinnerte, was er dort oben auf der Erde erlebt und gesehen hatte, so verschwand ihm das Wergangene saft ganz aus dem Gedächtnisse. Rur seines Baters Veter gedachte er zuweilen und des treuen Balentins und des freundlichen alten Schulmeisters; aber das war ihm auch nur wie ein Traum. Das aber hielt er von göttlichen und heilgen Dingen und Gewohnheiten seft, daß er sedesmal, ehe er aß, sich kreuzete und die Hände faltete und betete. Er konnte aber nur Ein Gebet, das nicht sehr lang war, und hieß:

Fürchte Gott, Liebes Rind, Gett ber Gerr Sieht und weiß Alle Dinge.

Dies Gebet betete er immer sehr andachtig. Seine Schlafftunden bei Tage und auch die Nacht, wo er im Bette lag, waren ein ewiger Traum, und zwar ein sehr bunter und luftiger Traum, wo alle Balentinische Geschichten und Mährchen wunderbar aufblüheten und wieder tausend andere Geschichten und Mährchen gebahren, wo er immer mitten brinnen war und ungeheure Thaten vollbrachte, Orachen und Riesen erschlug, eiserne und diamantene Thore zersprengte, Prinzessinnen befreiete und endlich König warb.

Rias verlebte auf biese Weise, ohne daß er wuste, wie ihm geschah, in seinem Pfannkuchenberge ein gang vergnügtes und instiges Leben. Es war aber in dem Traume jemand da, der ihm die Geschichten erzählte oder vormachte. Dies war nicht Balentin sondern seine verstorbene Großmutter, die er in seinen frühesten Kindersjahren noch in seines Bauers Sause gesehen hatte. Diese schien dann zu seinen Sauers Sause gesehen hatte. Diese Sindern vor ihm zu liegen und über ihm zu beten, und erzählte ihm zuleht immer Geschichten. So hat er es in späteren Jahren oft mit tieser Bewegung erzählt und gesmeint, wenn etwas Gutes aus ihm geworden, so vers danke er es den stillen Gebeten dieses frommen und von Gott erlöseten Geistes, der seinen Irrihum, womit er in den Berg hinabgesprungen, zum Guten gewendet habe.

So waren ihm fünf Jahre vergangen wie Ein Tag, und effent und trinkent war er immer tiefer hinabgesunsten, und das Zimmer hatte sich mit ihm gesenkt. Und er hatte sich glücklich durch ben zauberischen Berg gefressen; benn durchfressen mußte sich, wer hineinsprang, hatte Balentin gesagt, anders konnte er nimmer aus dem Berge eriöst werden. Wie viel er aber in dieser langen Zeit gegessen und getrunken hat, wer will das wohl ausrechnen? Gewiß ist es aber nicht weniger gewesen, als zehen der underdrossenten. Auch war es nicht verloven an ihm, sowern er war ein gar karker und reistger Jüngling geworsden. Davon wußte er aber nichts, denn er hatte niemand, an dem er's hätte versuchen konnen, auch war kein

Spiegel in feinem Bimmer, ber es ihm batte verrathen tonnen.

Als nun die funf Jahre um maren und Rlas fich unten bis an ben Rand burchgefreffen batte, und nut wieber berausfallen follte auf Die Erbe. bamit fein Schidfal erfallet wurbe, fiel er in einen tiefen Schlaf, und ibm traumte ein somberbarerer Traum, als er je gehabt batte. Die alte weife Fran nemlich, Die immer bei ibm fag und ibm Gefchichten erzählte und ausfah wie feine felige Großmutter, fcbien ibm febr traurig und gebarbete fich, als wenn fie Abschied von ihm nehmen wollte; ja fie fagte es ibm. Lind es banchte ibm, als wenn fie febr brunftig und mit vielen Thranen über ihm betete und ihn bann aus bem Bette nahm und ihn wusch, wie man ein fleines Rind maicht, bis er weiß mart wie ein Schwan, und ale wenn fie ibm bann ein weiffes Bemb angog und einen fehr zierlichen neuen Rod und neue Schube und Strumpfe, und bann verfchmanb. Und auch ibm fchien febr traurig ju fenn in feinem Bergen. Und bies war wirklich kein Traum gewesen, sondern er war brinnen rein gewaschen worben und neu gekleibet vom Saupt bis zu ben Fugen, und so war er im Traum aus bem Berge berausgefallen. Er batte es aber nicht gemerkt. fondern biefe Bunbergefdichte verfchlafen.

Beil Rlas Avenstaken nun wieber auf ber Erbe ericheinen foll, fo muß ich erzählen, wie es die fünf Jahre, wo er im Pfannkuchenberge lebte, in feines Baters Saufe gegangen war. Es hatte fich bort feit feinem Berfchminben nichts Ungewöhnliches begeben, sie lebten gottlob noch

alle, die Aeltern und die Gefchwifter, und feine mitternachtliche Bfannfuchenbergfahrt mar wirflich bas einzige Aufferorbentliche gewesen, mas bas Baus in fo langer Beit erlitten batte. Es war lange Trauer um ibn gewofen, befonbere in bem Bergen feines Baters, ber ge fich aber nicht merten ließ, auch in bem alten ehrlichen Balentin; ben bie Mutter überbies wegen feiner Gefchichten noch viel ausgescholten hatte. Es war aber feit jener Beit alle Freude von ihm gewichen und tein Mabrden mehr über feine Lippen geklungen, und ber alte Mann. ber fouft fo munter und icherghaft mar, war faft ftumm und gramlich geworden. Auch batte er aus bem Saufe und bem Dienft weggewollt, Beter aber in feiner Sutmutbigfeit batte es nicht zugelaffen, und gefprochen; bat ber Balentin fo großes Leib mit uns erfahren, fo foll er auch bas bieden Brod mit uns effen bis an fein Lebensende. Bon Rlas warb übrigens faft nicht mehr gesprochen ober boch nur leife geftuftert : bie meiften Leute und auch feine arme Mutter meinten, Die bofen Geifter sepen mit ihm abgefahren und bas Anäblein werbe in biefem Leben nicht wieberfommen. Rur Balentin und Beter fprachen zuweilen unter fich noch von bem Rnaben, ben fle beibe fo lieb gehabt hatten, und begten verschwiegen bie hoffnung, er fonne boch noch wohl mal wiebertommen. Die beiben glaubten auch an bie Gefdichten, Die fie fo gern ergablten ober ergablen borten. Und flebe! ibre hoffaung betrog fie nicht; benn Rlas tam wirklich wieber. Run muß ich erzählen, wie bies geicheben ift.

Beil Bunber immer auf bas wunberbarfte geideben, fo begab es fich, bag Rlas grabe auf berfelben Stelle, mo er einft verfunten, aus bem Bfanntuchenberge wieber in biefe Belt bineingefallen war. Das fonnte nun boch nicht anbers gefcheben, als bag ber Bfanntu-Genberg fic umgefebrt bat, und bag bie gange Belt fic mit ibm umgelebrt bat. Eines von beiben mußte geicheben febn, und weil es fo war, beswegen beißt es ein Bunber; benn ein Bunber ift, was jeber Menfc wohl wiffen aber boch tein Denfc begreifen fann. Rurg und gut, ale Rlas erwachte, lag er nicht in feinen weichen Betten. fonbern im grunen Grafe und fab feine mobilefannte Buche wieber und ben boben Berg, worauf er fo oft bie Minder getrieben batte, und ben gangen Balb unb bas Feld brunten, und bie Dorfer und ihre Rirchtburme tamen ibm wieber wie alte Befannte vor, jene funf im Bfannfuchenberge verlebten Jahre aber waren ibm mie ein Traum, und es war ibm nicht anbers, als feb nur eine Racht vergangen zwischen bem Abend, mo feine Bruber und Gefellen von ihm flefen, und biefem Morgen, wo bie Lerchen ber Erbe ihn wieber mach fangen. Es war aber ein febr fcbner Brublingstag, als er fich burchge-. freffen batte und wieber aus bem Berge fiel.

Rlas lag nicht lange im Grafe und gaffte, sondern er machte fich balb auf und lief geschwinde burch ben Balb und über bas Feld grab auf seines Baters haus zu. Und er fand, als er in die Stube trat, seine Aeltern und Geschwister und ben Balentin alle um ben Tisch stehend, die eben die Sanbe zum Gebet gefaltet hatten;

benn fie wollten frühftücken. So trat er unter fie. Er war aber fehr groß und schon, beinahe eines halben Ropfed höher als Beter, ber auch kein Meiner Mann war, und er hatte sichben neue Rieiber an. Und beswegen saben sie alle auf und verneigten sich vor ihm, denn sie meinten, er seh ein Frember. Er aber siel Bater und Mutter und Schwestern und Brüdern um den hals und herzte und küßte sie, und sagte: ich bin Alas und den alten Balentin, seinen sehr lieben Freund, küßte er recht herzlich. Und sie erkannten ihn nun wieder an manden Beichen, und erstannten sehr und freueten sich, daß er so groß und hübsich geworden.

Als nun aber bas erfte Erftaunen vorbei war, ba wollten alle wiffen, wie es ihm gegangen war in ben fünf Sabren und bret Monaten, bie er weg gewesen; und bas gange Dorf mar berbeigelaufen, bag fle Rias Avenftaten fiben, und bas erfte Wort war immer: Run lieber Rlas erzähle uns, wie ift es ergangen? und wie flebt es in bem Pfanntnchenberge aus? Er wußte ihnen abet nicht viel zu fagen, sonbern es tam alles buntel beraus wie Traume und Gespenftergeschichten; fo bag einige ibn mit erfdrodenen Augen angudten, als fey es nicht gebeuer mit ihm und als treiben folimme Beifter in ihm ibr Spiel, andere wohl bie und ba finfterten: ber Rlas lagt, er ift nicht in bem Pfanntuchenberge gewefen, er ift von feinen Meltern gelaufen und ift nun wiebergetommen, und ber fchlaue Schulze bat bie gange Befchichte erfunben, bağ er feine Schlappe bemantele. Die meiften inbeffen hatten Glauben gu bem Abentheuer und fanben rocht großen Gefallen an ber Engablung, wie fein Bimmer mit Braten Ruchen und Früchten tabeziert gemefen. und wie ber Milchborn und Weinbarn immer im Aluffe gemefen: und bas glaubten fie mohl . benn fie faben feinen farten und iconen Glieben und feinen rofenrothen Bangen und funkelnben Augen mobl an, bag er bie Beit nicht gebungert batte. Geine Mutter aber mar bie erfte. Die ibn roll Upgebulo nach ben Saden mit golbenen Dufaten fragte und ob er feine mitgebracht babe? nun antwortete, ba muffe ber Balentin fich in ber Gefibidite versprochen haben, benn von Gold und Gilber habe er in bem Pfannkuchenberge auch tein Probchen gefeben, ba kopficuttelte fie und meinte, er babe bie fünf Sabre eben fo aut zu Saufe bleiben und bie Birthichaft mehren und an ihrem Tifche effen konnen: benn was helfe es ihm nun, bag er Fafanen und Balbichnepfen gegeffen und ben tofflichften Wein gefchlurft babe? ohne Gelb, moge er fich nur nicht einbilden, bag ein Menich Ronig werben tonne, was ber einfältige Balentin ibm vorgefabelt habe. Denn Balentin befam bei Gelegenheit immer fein Seitenhiebchen mit ab. Und foll ich nun die Bahrbeit fagen, fo lautet fie fo: Die erften Tage waren bie Leute im Dorfe auffer fich über Rlas und fturmten Betere Saus faft, Die erften Wochen verwunderten fie fich fehr, die erften Monate fprachen fie viel bavon, und nach einem Sabre war bie Geschichte von ben meiften icon wieber vergeffen. Die aber immer noch viel von ber Gefcbichte iprachen, bas waren bie jungen Dirnen, benn

ihnen gestel Klas über alle Maassen, und wo swas sagen vurfeen, riefen sie fast einstimmig: Klas Avenstallen ist voch ver schänste. Junge im Dorfe.

. Rlas war in feinem achtebuten Jahre und fand fich wieber auf ber Welt, wie er mobl mußte. Er machte fich malia un bie Arbeit, benn bagn hatte er Sehnen und Ruoden, und ging mit feinem Bater pflugen und faen, Steine breden und Golg bauen, Gras und Rorn maben, und that all fein Wert fill und befdeiben und ichaffte fo viel als brei andere. Und ber Bater batte ibn immer febr lieb und auch ber alte Balentin frente fic an ibm. Much bie Mutter freute fich feiner ichonen Jugend und Gekalt, was Mutter und Weiber nicht laffen tonnen, und fomungelte, oft, wenn die Rachbarinnen ibn wegen feiner Schone lobien; aber im. Bangen war, er ihr boch nicht gu Siun und bauchte ihr zu ftill und zu einfältig und nicht fo geschickt und anftellig, ale ihre andern Rinber. Und wirflich viele Worte tonnte Rlas nicht machen, ja er war viel filler geworben, benn er als Rnabe gewesen; auch hatte er in ben fünf Jahren, bie er in bem Berge gefeffen, gar nichts zugelernt, fonbern fcbier alles vergeffen, mas er aus ber Schule mitgebracht batte; fo baß er nichts weiter mußte als fein einziges turges Gebetden. Doch wußte bie Greth im Grunde nichts auf ibn zu fagen: er war geborfam und bemutbig in aller Arbeit, ging fleißig mit anbern Chriften gur Rirche und hielt alle beiligen Tage und Tefte Attiglich und anbachtiglich mit, und hatte bei jebermanniglich Liebe und ein gutes Gerücht. Das Gingige, was fie an ibm tabelte unb

mit Rocht tabeln kounte, war, bag er abenblich und nachtlich wiel auffer bem Saufe mar. Denn bas tounte er nicht laffen, befonbers an Conntagen und Beftiagen. So wie die Sonne unterging, mußte er in gelb und Balb fvagieren, und oft befuchte er bann auch ben Berg. wo er fein Abentbeuer gebabt batte, und fak unter ber grunen Buche und traumte bie lufligen Traume bes Bfanntuchenberges noch einmal und fam gewähnlich finmmer und in Ach gefehrter ju Saufe, als er ausgegangen. Benn Greth ibn nun barüber auch nicht ichalt, fo mufite es bet Beter entgelten, wenn er ben Blas lobte. Sie brummte bann wohl für fich bin: Ja mas ift benn bein Rlas? was hat ibm bie gange Bergfahrt gefrommt, movon man fo viel Gefdrei macht? Reicher ift er nicht geworden, Miger wahrhaftig auch nicht, umfer Speck und Brod batte ihn eben fo fart machen konnen, und er batte uns noch Gelb bagu verbient. Er ift als ber bisbe und ftumme Didtopf wiebergetommen, als welcher et wealief. Dein Rlas ift ber Rlas geblieben. Golde Reben mußte Beter oft boren und verschluden, und gramte fich und burfte tein Bort bagu fagen. Doch in feinem Bergen bauchte es ihm alles anbers, und er und Balentin lieffen ben Gebauten nicht fabren, ber Rlas muffe noch ein rechter Biebermann werben.

So waren wieber brittehalb Jahre vergangen und Rlas war an Schenkeln und Schultern noch ftürler und wo möglich noch schoner geworben, und füllte sein zwanzigftes Jahr. Da begab fich, was fich begeben sollte, damit er aus bem Bauerkittel herauskame und zu ben

hohen Goen gelangte, wogu Gott ihn hatte gebohren werben laffen.

Er war mit feinem Bater in ben Balb gegangen Bolg gu fallen. Gie bieben an zwei verschiebenen Geiten einige bunbert Schritt von einanber, fo bag fie nur ben Schall ihrer Mexte boren konnten und nichts weiter. moaten fie wohl einige Stunden gearbeitet haben, als Rlas mit Einem Male von ber Stelle ber, mo Beter bieb, ein flägliches Aechzen borte. Er ließ feine Arbeit und lief fporenstreichs bin und fab, wie vier Danner in grunen Roden feinem Bater bie Banbe auf ben Ruden gebunden hatten und ihn mit Brugeln forttrieben. Da ergrimmte er, fprang bingu, rif bie Banbe los, fließ bie Manner weg und fragte fie, aus welcher Macht fie bas thaten. Sie autworteten ibm, er fomme in guter Stunbe, und ibm werbe balb baffelbe gescheben; benn fie beibe feben Golzbiebe und bauen nicht auf ihrem Grunbe, fonbern es feb bes gnabigen Gerrn Balb. Es waren aber biefe Biere Bager bes Grafen, bem bas Land geborte, boch mar ber Balb, mo Beter und Rlas Golg fällten, nicht bes Grafen eigner Balb, fonbern eine Almend bes Dorfes Dummelsbufen. Und fie wortwechselten noch viel mit einander : ale bie Sager fich aber unterftanben, ben Alten wieber zu binden und auch ben Rlas binben wollten, ba fam ber Born über ibn und er rief mit gewaltiger Stimme Grab bor! und bieb mit ber Art um fich, und bieb fie alle vier nieber, daß auch tein Lebenszeichen in ihnen blieb. Seinen Bater aber troftete er bes Schimpfes, und ging mit ibm ju Baufe, wo er jebermann offen erzählbe, was fich zwifchen ihm und ben 3agern bes Grafen im Balbe begeben hatte.

Es ward ihm und seinem Bater aber nicht so geglaubt, sondern es hieß, er habe die Iäger gewaltsam angegriffen und gefällt. Und der Graf sandte viele hundert Mann mit Spießen und Stangen nach Dummelshusen, daß sie den Klas einfingen und ins Gefängniß führten. Und Klas entwich nicht, wiewohl er es gekonnt hätte, und weigerte und wehrte sich nicht, sondern ließ sich ruhig wegführen. Denn er sprach bei sich: Der Obrigkeit soll man gehorchen und unterthan sehn, und Gott wird Recht und Unschuld wohl ans Licht bringen.

Und als er in bie Stabt tam, wo ber Graf wohnte, nahmen fle ihn und legten ihm Ganbe und Suge in Elfen wie einem Miffetbater und warfen ibn in ein bunfles Gefangniß, wo weber Sonne noch Mond bineinichien, und bielten ein ftrenges Gericht aber ibn und verbammten ibn gum Tobe, als ber bes Lanbes Brieben gebrochen unb fdweren Morb begangen batte. Und alsbald lief ber Graf, ber über ben Tob feiner Jager febr ergurnt mar, einen neuen Galgen bauen vor ben Thoren ber Stadt fünfzig Ellen boch, woran Rlas Avenftaten gehängt werben follte. Und es maren piele taufend Menfchen aus allen Enben berbeigelaufen ben Tag, als er gebangt merben follte; benn fein Gerücht mar meit erschollen wegen feiner Stärke und Schonbeit, auch hatten bie Leute fich bas Mahrchen von bem Bfanntuchenberge wieber ergabit und es mit vielen neuen Bunbern vermehrt.

Und ats die Sonne bes Morgens aufging, wo Rias ale ein armer Gunber ferben follte, warb er aus bent Stubtthore binausgeführt, und trug feine fomeren Retten fo leicht, als maren es Strobbalme gewefen, und fdritt wohlgemuth und feften Angefichts baber; benn et batte recht anbachtig gebetet und troftete fic Gottes, ba er fic feiner fcweren und freiwilligen Schuld bemußt Und ber Jungling bauchte ben Leuten fconer als je und aller Augen floffen in Thranen über, daß ein fo fcones junges Blut fterben follte; befonbers aber jammerten bie Weiber und Jungfrauen, beren Berg von Ratur mitleidiger ift, und manche bachte wohl: fonnteft bu ihn vom Galgen lofen, bu nahmeft ihn gleich jum Dann und fchamteft bich nicht. Als aber Rlas unter ben Galgen geführt ward und bie Briefter mit bem Rreuge in ber Sand um ihn ber ftanben und zu ihm fprachen und geiftliche Lieber fangen und bie Benter bie Leiter und Stride gurecht machten, ba warb bas Beinen ein lautes Schluchzen und Beulen und Schreien rings um bas Bochgericht. Unter andern war auch eine schone junge Frau ba, welche fich burch ben Saufen gebrangt hatte und bem Rlas grabe gegenüber fanb, fo bag fie ibn. ins Beficht ichauen tonnte. Diefe rief fo laut, bag alle Leute es borten unb er es auch horen konnte: D thate biefer boch nun ben Schergen und Bentern, wie Simfon ben Philiftern und zerbrache feine Banbe! Und Rias fiel bie Geschichte von Simfon aus ber Schule wieber ein, und er bachte: verfuchen kannft bu es wohl, ob es Gottes Bille mare. Und er raffte feine Glieber gufammen und fpannte feine

6 \*

Seinen und rief voll Borns Grab bor! und bie eifernen Retten forangen, als maren es Robrfeile gemefen, und er fturmte burch bie Genter und Schergen und burd alles Bolf bin und warf links und rechts alles mit ben machtigen Fauften nieber. Das Bolt aber jauchzete und febrie: Grab bor, Rlas! unb Rlas lief wie ein Birfc, ber mit feinen Beinen fpielt, über bas Felb bin in den Balb, und die ihm zu Sug und zu Pferbe nachiagten . fonnten ibn nicht einholen. Die Benter aber, erarimmt, bag fie fo ihre Beute verloren batten, griffen bie icone junge Frau, bie ben fimfonischen Bunfch ausgefprochen hatte, und meinten, fle tonnten fie nun ban-Aber bas Bolf forie laut bagegen und bie Briefer fcalten fie, ba bie Fran es ja nur aus menfcolicher Barmbergigfeit mit einem armen Gunber gesprochen babe, und ber Graf, ber auf bas Betofe und Betummel wegen Rlafens Flucht berbeigekommen mar, befahl, daß fie Die Frau wieder frei lieffen; und so geschah es. aber ein gewaltiges Jauchzen und Frohloden unter allem Bolfe, daß Rlas fo entronnen war; benn bag fie ibn wieber fangen wurben, glaubten fle nicht. Auch fingen ibn nicht wieber, bie ibm nachgejagt maren; ich glaube auch nicht, bag fie besonbers große Luft gehabt hatten, fich an ibn gu machen. Denn fie hatten gebort, wie er jenen vier Jagern gethan batte, und fie batten eben gefeben, was seine Anochen und Sehnen vermogten und wie Schergen und Genker und alles Bolf . bas ibm im Bege fand, unter feinen gauften bingefturgt waren. Auch in Dummelehufen borten, fie balb, mas unter bem Balgen gefcheben war, und freueten fich; und die Aeltern und Gefchwister richteten fich wieder auf aus bem Elenbe und ber Schmach, und Beter faltete die Sanbe und betrete! Gott bu bift gerecht, Rlas ift tein Morber, er hat fich für mich und fich nur ungerechter Gewalt erwehrt.

Ale Rias in ben Balb getommen war, wo teine offene Stragen waren, lief er nicht mehr, fonbern ging facte und borte feine Sager und Berfolger rubig um fich ber tofen. Er hatte fich icon einen tuchtigen knotigen Aft von einer ichmeibigen Giche gebrochen und gurecht gemacht, und bachte: Lag fie nur tommen, geben und zwangig von ihnen thun mir's nicht, wenn Gott nicht wiber mich ift. Gie larmten und tofeten und getummelten aber gewaltig mit Gunben und Bferben burd ben Balb, aber auf ibn fließ teiner; und er ging feines Weges fort, bis es Ract ward. Da nahm er herberge bei einem Rbb-Ier. Go ging er noch einen Tag fort, ba gelangte er auf bas Blachfelb, bas zwifden ber Befer und Gibe bin-Breicht bis aus Deer, und er bachte: bier mußt bu bich mehr in Acht nehmen, weil fle in bellen Saufen binter bich ber feben tonnen. Daber fchlug er abgelegene Bege ein burch Balber und Gumpfe und fehrte meiftens ein bei einsamen Leuten, bei hirten, Roblern und Dullern im Balbe. Und als ber fünfte Tag anbrach, ba fab er zum erften Dal in feinem Leben bas Meer und erftaunte ob ber Gemalt und Bracht und fiel auf fein Angeficht und betete und bantte Gott, bag er ihm bis babin gehol-Das wußte er aber nicht, was bas Meer aus ihm machen follte.

. . . . . . .

Rlas war an ber Elbe angelangt in ber Gegenb. me fie balb ins Meer füllt und febr breit ift, und ging lanas ihrem Stranbe bin auf Schiffe zu. bit er in ber Rerne Regen fab. Es war eben bie Reit ber Chbe und ber Strand gar flach. Er wußte aber nichts von Chbe und Muth; benn was wiffen bie Leute, bie in Berg und Balb wohnen , vom Meer? Und er war einige Stunden am Strome fo in Gebanten fortgefchlenbert und batte nicht gemerkt, bag bas Baffer zunahm. Es fing aber Die Kluth wieder an und wuchs balb mit fo jablicher Gewalt, bag er in einem Augenblid rings mit Baffer umfloffen war, bas ibm bis über ben Gurtel flieg. Da lief er mas er fonnte ben Schiffen quas bie nun nicht mebr fern maren, und flutte fich an einer langen Stange, bie an ibm binfdwamm und bie er ergriff. Aber bas nachfte Soiff, wozu er gelangte, lag auf ber Tiefe, wohl zwanzig Schritt vom Lanbe. Und Rlas nahm feine Stange und fcwang fich baran empor und rief Grab bor! und fonellte fich fort, und fprang plotlich mitten auf bas Schiff binab. Die Leute aber, Die unten im Raum waren, erfdraten über ben Knall, ben feine Fuße gaben, und tamen auf bas Berbed berauf; benn es batte gefmallt, als hatte bas Gerritter eingeschlagen. Und fie erfaunten, als fie ben großen und fattlichen Dann mit ber Stange barauf fteben faben, und fragten ibn, ob er tomme, ale Freund ober Feind, ale Beibe ober Chrift. Als er ihnen bejahet hatte, daß er beibe als Freund und als Chrift tomme, fo schuttelten fie ibm alle nach einanber bie Banb, und balb brachte ihm einer eine große Schale voll Meth und hieß ihn trinten; und er trant, und jeber von ihnen trant ber Reihe nach auch. Und bas sollte vein Zeichen bes Friedens und der Brüderschaft sehn.

Es waren wohl funfzig Manner auf bem Schiffe farte großgliebrige Gesellen, von wilbem und raubem Anfeben. Rlas batte in feinem Lanbe bergleichen nie gefeben und batte fie wohl für Rauber und Undriften gehalten, wenn an bem Dafte nicht bas Beichen bes Rreu-268 eingehauen und bie Alagae nicht wie ein Kreus ausgefchnitten gewesen mare. Und fie maren allerbings Chris ten, aber Rauber waren fle auch. Das fagten fle ibm balb unverholen, nachbem er ihnen einen Theil feiner Geicocote erzählt batte und burd welche fimionische Rubnbeit er bem Galgen entlaufen war. Sie hatten ibn anfangs barich angeseben, als ob fie ihm nicht traueten; aber bie wilben Gefichter wurden immer freundlicher, je weiter er in feiner Erzählung vorschritt. Und als er geendigt batte, trat berjenige unter ihnen au ihm, ber als ber vornehmfte aussab und in ber That ihr Saubimann war, icuttelte ibm bie Sand, umhalfte ihn und fprach: Billtommen Rlas! folde Leute tonnen wir brauchen, bu follst hinfort unfer Stallbruber febn auf Leben und Tob und Ehre und Beute mit uns theilen. Und ber Sauptmann ergablte ibm, fie feben friefice Danner von ben Infeln und Ruften und leben meift vom Raube, ben bie Cee gebe und bas Beibenland, aber Chriften laffen fie umangetaftet. Als Rlas bas Leute borte, foling er getroft ein und ließ es fich gefallen mit ihnen ju gieben, wiewohl fie ihm etwas grantiche Leute zu febn bauchten.

Sie lagen noch wohl zeben Tage ba vor Anter am Ufer bes Stroms, weil ber Bind aus Beften webete. und Rlas lernte febr balb, wie man bas Schiffaerath und Ruber und Segel banbhaben muß, benn er war febr gewandt. Er warb nun auch gewaffnet nach Geerauberart; fie nannten fich aber nicht Geerauber, fonbern Deerfahrer ober Wifinger. Balb ftand Ras in voller Baffenruftung wie ein Bifinger ba. Er trug aber, wann er in voller Ruftung mar, einen Rettenbanger, einen eifernen Belm und einen runben Soilb mit Budeln, und führte in ber Rechten eine icharfe Streitaxt und an ber linken Seite ein turges breites Schwerdt; Speere aber gum Berfen und Stangen jum Schlagen und Stoffen lagen im Schiffe genug, bie jeber auf feine Beife gebrauchen mogte, wann ber Feind angriff. Auch batte es machtige Stablbogen und Pfeile in Menge, und bamit mußte Rlas wobl umzugeben, weil er bie letten Jahre mit feinem Bater oft auf bie Jagb ausgegangen war. Er fpannte aber ben ftartften Bogen fo leicht, bag feine Gefellen erftaunten: benn felbft ber Bauptmann, ber unter ihnen fur ben ftartften galt, tonnte ibn nur zuweilen aufzieben. 206 er ibnen vollends ben Sprung noch einmal machte, ben er mit ber Stange von bem Ulfer auf bas Schiff gethan batte, ba jauchzeten und froblodten fie und meinten, biefer Rampfer folle manchem Beiben noch wohl ben Dampf \*) thun.

<sup>\*)</sup> Dampf: Fall, Sturg von bem Borte Dampfen Riebergfchlagen. Schweb. dämpa: nieberfchlagen, dimpa: nieberfallen.

Den gebnien Tag batte ber Sturm aus Beften abgewehet, und es blies ein frifder Guboft auf, und fie biffeten bie Sogel und lieffen bas Schiff auf bie blaue Tiefe laufen gegen Weften und fleuerten gegen bie Infeln ber Beiben bin. Und es gab manden beiffen Rampf gur See und an ben Ruften und manches Beibenichiff marb erfliegen und bie Beiben murben wie tolle Gunbe erfcblagen ober gefangen, und fie tamen mit reichem Golb und Silber beim und verlauften ben Raub und bie Gefange-Und Rlas hatte fich icon einen Ramen gemacht auf ber See; benn wenn ber Streit begann, rief er Brab bor! mit fo gewaltiger Stimme, bag ben Feinben fogleich ber Duth entfiel und ben Freunden wuchs und fie faft immer leichten Sieg gemannen. Und ber Bauptmann, sbaleich er bem Rlas feine Starte und feinen Kriegrubm faft beneibete, hatte fich boch bie Bitte ber meiften feiner Leute gefallen laffen, bag fle auf bem Spiegel bes Schiffes einen hoben Dann mit einer langen Stange machten, aus beffen Dunbe bie golbenen Buchftaben Grad dor webeten. Und Grabbor ward bas berühmtefte Schiff in ber Rorbfee und Oftfee und weithin in bem Rorbweften bei ben Infeln ber Beiben. Und es tamen bie beften Rampfer, verlieffen ibre Schiffe und traten ju bem Saubtmann bes Grabbor über; und feche Monate nach bem Tage mo Rlas barauf gesbrungen war, batte er flatt ber fünfzig Rampfer mobl über zweibunbert, und muchs an Ebre und Aurcht und Reichthum, bağ es nicht zu beschreiben ift.

Man tann nicht fagen, bag biefes wilbe und unftate Leben bem Rlas fonberlich geftel, aber er ließ es fich ge-

fallen. Das frische Clement bes Meers und die kühnen Geister, die ans ihm brausen und weben, behagten seiner Ingend wohl, und frische muthige Thaten erquidten ihm Seele und Lelb, und heiben bekämpsen und dämpsen bauchte ihm eben keine Sunde, zumal da sie als arge und blutdurstige Räuber die Inseln und Küsten der Christen übersielen und ausplünderten und die Menschen als Skaven wegführten und in das fernste Clend verkausten, und da sie auch alle christliche Schisse ansielen und versausten, deren sie mächtig werden konnten. Er schien gegen solche in einem guten Streite zu streiten. Auch hat es nicht gar lange gewährt, so ist Klas Hauptmann des Schisses Gradder geworden.

Sie waren im ameiten Jahr feiner Geefahrt aus Beften binaufgesegelt boch gegen Rorben und lanbeten ben vierzigsten Tag ihrer Sabrt nach manchem barten Strauß, ben fle mit Feinben und Sturmen bestanben batten, auf einer Meinen Beibeninfel, bie von einigen Bunbert Denfchen bewohnt war, welche in armlichen Gutten wohnten und, wie es fchien, von ben Seevogeln und Fifchen leb-Als ffe ans Land fliegen, tamen biefe ihnen frieblich und freundlich entgegen, trugen gebratene Fifche in Schalen und hielten bie Methtanne bin; Baffen aber trug kein einziger von ihnen. Da ließ ber hauptmann aufblafen zum Angriffe, und ermahnte bie Rampfer mit fcallenbem Gelachter, bag fie bie Manner nieberhauen und mit ben Beibern thun mogten, wie fie geluftete. Und fie rufteten fich, tene Armen aber entfloben mit jammervollem Gebeul zu ihren Butten. Als nun bie Danner bem Sandimann gehorfam aufaufen, wollten, ba forang Rlas pidtlich vor, gadte feine Art und rief halt! Bugleich entblofte er fein Saupt por bem Sauptmann und bat ja flebete ibm, bak er fo fchwere Sould nicht auf fich laben wolle und fo beillofes und undriftliches Bett nicht üben laffe gegen wehrlofe Manner und Weiher; benn wenn fie auch Beiben feben und von bem lebenbigen Gott und von bem Seilanbe und ber Erlofung nichts wiffen, fo fenen bie boch viel argere Beiben, Die foldbes thun tonnien. Der Dampimann aber borte ibn nicht an, fonbern ergrimmte und befahl ben anbern, bag fie Rlas als einen Aufrührer fingen und banben. Rlas abet ftammte fich auf feine Streitart, fab gornig um fich und frrach: wer wagt's? --- und fie flauben und feiner magte es. Da befahl ber Sauvimann gum zweiten Rale, unb ce entitand Gemurmel unter bem Bolfe. und einige fcbribten vor, als moute fie an Rlas Banbe legen. Rlas aber ward nun von seinem Zorn und von feiner Macht gefaßt und fcbrie Grab bor! und frang mit feiner gegudten Art auf ben hauptmann, ber vergebens feine Behr aufhob, und fpaltete ihm ben Copf mitten burch, umb rief: Der ift bezahlt und hat feinen verbienten Lohn; wer ein Chrift ift, ber zu mir! Und über bie Galfte ber Manner traten au ibm über, bie anbern aber ergrimmten um ben erfcblaggmen Ganptmann und griffen ju ben Baffen, ale wollten fie feinen Tob rachen. Rias aber ferie abermal Grab bor! und fie ftanben wie von Blit in bem Boben feftgeichlagen. Dann vermabnte et He und bie andern jum Frieden und belebrte fie, wie bet Samptmann Unmenschliches und Underkliches befohlen habe, wie Christen gebuldig, sanstmuthig und barmherzig seyn mussen und ihre Sande nicht mit unschuldigem Blut besteden dursen, und wenn es auch Seidendlut sen; denn Gott sey auch der heiben Bater und Schöpfer. Und es liesen den eisernen Männern, als sie die Worte horten, Thränen über die rauhen Wangen und sie sprachen: Der Samptmann ist durch Gott gefallen und durch dich, und riesen alle einstimmig: Klas du sollst unser Hauptmann sehn! Und er ließ es sich gefallen und ward nun Sauptmann über zweihundert Männer.

Und es ericien balb, wie fle recht gethan hatten. Rlas batte bas wilbe und robe Wefen, bas bisber unter ihnen gegolten batte, wohl nie geliebt noch felbft mitgemacht, aber er hatte es boch an ben anbern bulben muffen, wiewohl folche Grauel von ihnen nie begangen maren, als ber Sauptmann jest gegen bie armen maffenlofen Menichen auf ber Beibeninfel befehlen wollte. Als er nun felbit Baubtmann geworben, führte er eine recht ftrenge driftliche Bucht ein und fließ ohne Erbarmen alles pon seinem Schiffe aus, mas fich ihr nicht fügen wollte. Das war aber fein erftes Gefet, bag ohne Guabe an bem Mafibaum baumeln mußte, mer einen unbewehrten Mann mit bem Gifen verlette ober ein Beib vergemal-Er fuhr aber noch immer gegen bie Beiben, fautiate. berte bas Meer von ihren Raubschiffen und erlosete viele Chriften aus ber Gefangenicaft; auch bat er an vielen Orten, bie fonft beibnisch waren, bas beilige Rreug als bas Beil ber Belt gepflanzt und burch feine Berechtigkeit und Wilbe viele Solben zum Christenthum geführt. Und fein Rume ift so gewachsen, daß die tapfersten Männer sich zu ihm gefellten und unter ihm auszogen und daß er im zweiten Inhre seiner Hauptmannschaft auf zwanzig Schiffen schon fünstausend Kämpfer hatte. Denn seine Redlichkeit und Sottesfurcht war groß und seine Aupserkeit gefürchtet und soine Stärke unüberwindlich; benn gegen den Sieb seiner Ant oder den Stop seiner Stange hatte kein Schmied Schild und Panzer schmieden können.

Als nun bas vierte Sabr feiner Seefabrt unb bas zweite Sahr feiner Sanvtmannichaft war, batte er eine Rahrt nach Island gemacht, mar aber burch einen gewaltigen Roedwind gurudgetrieben und warb gegen bie Oftfufte einer großen Galbinfel verichlagen, welche Jutland beiffet. Diefe Salbinfel mar ju jener Beit balb beibnifc und balb driftlich, und es batte fich vor wenigen Monaten begeben, bag ber Beibenfonig ben Chriftenfonig gefolagen und erfcblagen und alles Land überfahren hatte. Auch hatte er balb bas Schloß bes driftlichen Ronigs und beffen Frau und Tochter, bie barin maren, gewon-Die gefangene Ronigstochter mar aber bie fconfte Bringeffin in allen Landen weit und breit. Diefe wollte ber Beibentonig zwingen, bag fie fein Gemal werben und ibm bas Ronigreich gubringen follte, als habe er es mit gerechter Sand erworben. Und er bachte in feinem ftolzen Sinn: fie wirb thun und febn wie andere Beibet und fich freuen, bag ber Bornehmfte bei ihr ichlafen will und ber Konig. im Lanbe ihr Mann beißt. Aber fie that und war gang anbers, und weigerte fich fanbhaft, unb de er nicht abließ und zulat hachmättig brünete, ba sichelt sie ihn einen wilden Wätherich und einen heibnischen Wluthund. Und er ergrimmte barüber so sohr, daß alle seine heisen Flammen plöglich erkalteten, und er schwur, sie solle für die Schmach eines gränlichen und quaalvollen Todes fierben. Und er ließ einen grosen Schoffe, worin er die Prinzessen Velde unweit dem Schoffe, worin er die Prinzessen Pelde unweit dem Schoffe, worin er die Prinzessen Pelsen hatte; darauf sollte sie gleich einer gemeinen Missethäterin verdennt werden.

Run begab es fich burch Gottes Schidung, ber bem Bofen nicht feinen Billen laffen wollte, bag Rlas mit feinen meiften Guiffen aus Roth bier jenen Morgen grabe landete, als die hinrichtung ber unglächlichen Bringeffin geschen follte. Die Menge Menfchen, Die um bas Solos und an bem Strande und auf bem Felbe rings berum tofeten und wimmelten, ber Schimmer und bas Beflirt von Maffen und ber Schall von Trommeln und Bauten machten ibn aufmertfam, und er ertundigte fich bei einem ber Umftebenben, ber ein Chrift war, nach ber Urfache bes Gewimmels und Getummels ber Menichen und ber vielen Rriegeleute. Jener aber ergablte es ibm alles und wie bie Bringeffin in einer balben Stunde werbe berausgeführt und jammerlich auf bem Scheiterhaufen verbranne werben, und wie fle nicht zu erretten feb vor ber beibnischen Buth, benn ber Beibentonig babe mehr als gebentausend Rriegsleute bei fich, Die fle gum Fenertobe geleiten follen. Und ber Dann fing an bitterlich zu weinen, als er ben Jammer ausergablt batte.

Mas aber, ale er alles fo von then amort batte. ward blutroth vor Wiffeld und Born, und fprach ju bem Manne: Das verbate Gott und mein autes Gifen . bag bie Bringeffin fterbe! Unb er febrie Grab bor! bag bas Ufer rings wiederhallete und antwortete. Und feine Rrieger perftanben ben Schrei, und in einigen Augenblichen ftanben fie versammelt um ibn wohl breitaufend an ber Bahl. Und er rief ihnen gn: Auf Gefellen! frifch mit bem Gotte ber Chriften! wir wollen bie Bringeffin und Die Chriften von ben fcmoben Seiben erlofen. Ginb ihrer zebentausent, so ift es euer Brauch, feber mobl fünf auf fic ju nehmen. Arifchauf benn! Gott fieht bas Gera an und nicht bie Menge. Go forach er und ichallte noch einmal Grab bor! brein, und rif fie wie ein Blis mit fich fort grabe auf ben Scheiterbaufen bin in bem Augenblide, als bie Pringeffin, mit Schwerbtern und Spieffen umgeben, aus bem Thore berausgeführt marb. ließ bas Bluthorn blafen, und die Beiben trompeteten gegen, und ber Ronig bielt an ihrer Spise und rief ben Seinen au : Rrifch! Rrifch! wie Die Gee immer vom trodnen ganbe gurudflieffen muß, fo werbet ibr biefe elenben Seerauber in ihr Clement gurudibulen. Unb fie trafen bart auf einander, aber Rlas und Grabbr ma= ren ben Beiben ju machtig, und fie fielen por ibm und feinen Bifingern, wie Saberftrob bor ber Gichel fallt, wann es zu reif ift. Und als bie anbern Christen ber Stadt und bes Landes faben, bag Rlas bie Oberhand befam über bie Beiben, ba fturmten fie auch von allen Seiten auf fie; und in wenigen Stunden ward ber feivenise, vie durch die Geschwindigkeit ihrer Pfexde mit der Prinzessen die Geschwindigkeit ihrer Pfexde mit der Prinzessen in das Schloß zurückgestohen waren. Diese gaben wenige Stunden nach der Schlacht das Schloß und die Prinzessen auf um das Leben und den freien Abzug. Und Klas gestand es ihnen zu, weil ihrer so wenige waren, und ließ sie in Frieden abziehen.

Als Plas in bas Schlof einzog, ba mar große Areube unter allem Christenvolle, bag Gott bie Beiben fo unter feiner Fauft gebemutbigt und bie Bringeffin vom Reuertobe errettet batte, und bie alte Ronigin und bie eriofte Bringeffin traten ibm an ben Stufen bes Schloffes entaeaen und vriefen fich gludlich, bag fie burch einen folden Mann befreit worben. Denn burch ben Schlachtruf Grad bor hatten fle fogleich vernommen, welch ein Mann für fie geftritten. Und fie nahmen ibn an bie Danb und führten ibn bie Stufen bes Schloffes binauf; er aber weigerte fich beffen und verneigte fich vor ben tonialiden Frauen tief bis gur Erbe, wie es einem tapfern und ritterlichen Mann geziemt, und wollte binter ibnen ber treten. Sie aber wehrten ihm bas, und bie alte Ronigin fprach: wo ift eine Bringeffin in ber Belt, Die nicht die geehrtefte wirb, wenn ein folder Mann und Belb an ihrer Sand einber geht? Und er mußte ihnen wohl gehorden und nebft feinen Belben fich am Dable mit ihnen erquiden und in bem Schloffe und ber Burg Berberge nehmen.

Die Rönigin hatte aber gleich bei fich bebacht, als fie Rlas gefeben, und auch ihre Rathe hatten es ihr an-

geflüstert: wo ware ein Mann wie biefer, ber bas Christenthum hier emporbringen und das Gelventhum bandigen könnte? hat Gott uns diesen nicht wie ein Bunder durch den Sturm hergewehet und als den König und Ketter des Boltes gezeigt? Und sie hatte sich viele füße Gedanken gemacht über ihre Tochter. Aber das verdarg sie noch in ihrem Gerzen, und dachte: Gott wird es schon machen, wenn es gut ist. Und Gott machte es, damit erfüllet würde, was Balentin gesagt hatte: wer sich muthig durch den Pfannkuchenberg fresse, der werde eine mal König werden.

Denn Rlas war taum einige Stunden in ben Bemachern bes Schloffes, fo fühlte er fich in feinem gangen Bergen wie umgefehrt, er fühlte, bag er ein Beib gefeben batte, von welcher feine Augen nicht manten fonnten. Die Bringeffin war auch gewiß bie Allerschonfte, Die gu ihrer Beit auf ber Belt lebte. Er fühlte bas mit Boblgefallen, baß ihm bas Berg gitterte; aber er bebachte gualeich, bag er ber Sobn eines Dorficulgen und fie eine Ronigstochter war, und foling fich bei biefem Gebanten vier bie Stirn und rief: Rlas, Rlas, wo willft bu bin in beiner Thorheit? bier bilft bir bein Grab bor au nichts. Denn Rlas mar bei allen feinen großen Thaten immer feiner Jugend eingebent geblieben und mar immer berglich bemuthig und flein vor Gott, bem er allein alles beimaaß: von feiner eigenen Ritterlichkeit und Schoheit, bie woll bie Bergen aller Beiber ber Belt anloden tonnte, wußte er gar nichts. Go brachte er, von ben Reiben ber iconen Bringeffin gebienbet und verwunder,

Mabrchen. I.

eine schlaftose kranke Racht zu, und weil sein Wunfch ihm eine Unmöglichkeit bäuchte, so beschloß er mit bem frühen Morgen nebft seinen Gesellen wieber in die Schiffe zu gehen und seinen Kummer dem wilden Element bes Wasserd zur Geilung zu übergeben, wenn Liebesstammen nur durch Wasser gefühlt und gelöscht werben konnten.

Und als es kaum bammerte und das Licht noch furchtsam burch die Borhange in die Zimmer gudte, rief er seine Manner auf, und es ward ein Laufen und Wimmeln im Schloßhose; daß die Königin und die Prinzessin darob erwachten und mit Staunen und Schreden vernahmen, daß Klas wieder auf seine Schiffe wolle. Und die alte Königin bedachte sich nicht lange, sie that, was sie thun mußte, kleidete sich eilends an, warf ihren königlichen Mantel um, und trat zu Klas ins Zimmer, zu welschem sie folgende Worte sprach:

Lieber Gerr Alas, was ist das für eine Botschaft, die wir mit Schrecken hören? So willst du fort, und gönnst uns nicht einmal das bischen traurige Zeit, das wir dir wenigstens mit Worten danken können? So willst du uns verlaffen? du willst das heilige Areuz, du willst das Christenthum, du willst die Christen hier wieder verlassen, und sie wieder auf des Schwerdtes Spize stellen? das Fürstenkind willt du wieder verlassen, das du eben aus dem Feuer und Eisen der Seiden gerissen haft? Zwar liegt der Geidenkönig erschlagen und sein Geer speiset die Raben; aber viele Seiden wohnen noch um uns und über und, und er hat der reisigen Sohne und Ressen genug, welche kommen werden und seinen Tod rächen, wann du

was bift. Unfer König aber tit auch tobt, unfer besten Manner liegen auch erschlagen, und wir haben keinen Sohn keinen Bruber keinen Brautigam, die das Scepter und das Schwerdt führen können in der Gesahr. Sat ter Wind Gottes dich benn nur hieber gewehet, um uns besto herrlicher und größer zu verderben? hat er dich nicht hergewehet, daß du biesen Christen ein Kriegsstückt und König gegen die Heiden, mir ein geliebter Sohn und der Brinzessin meiner Tochter ein würdiger Gemal sehn sollst Ja das hat er gewollt, und das will ich, darum bin ich so früh ausgestanden, darum komme ich, darum bitte ich.

Die Königin sprach biese Worte so gewaltig, baß sie alle Worte tobt machten, die Klas hatte autworten können. Er konnte nicht gehen, er konnte nicht sprechen, er konnte sich nur verneigen und erröthen und schweigen. Und dies that er auf eine Art, welche ber Königin sehr gestel; denn sie verstand, er werde mit den Schissen nicht emtstehen, und also suhr sie fort in ihrer Rede:

Du haft es beantwortet, wie ein Ritter und Mann antworten foll, wann eine Fran solches zu ihm spricht. Und nun will ich kunftig auch nichts mehr hören von dir, daß du in einer Bauerhütte und wir in Königs-schlöffern gebohren sind. Siehe Gott hat an dir große Beichen gewiesen, daß er auch die Kleinsten groß machen kunn, so wie er, wenn er will, Leben und Kronen gesbohrner Könige in den Staub legt; er hat dir solche Desmuth und Tugend und Gewalt des Muthes und Glücks gegeben, daß du ein Mann heisset unter den besten Man-

nern: bich hat die Mittedlichteit Konigen gleich gemocht und bein Grad bor! ift ftarter als ein Geer. Und nun komm!

Und sie nahm ihn an der Sand, und er war ihr still und gehorsam wie ein kleines Kind und ließ sich von ihr führen, wohin sie wollte.

Und die Königin führte ihn in das Gemach ihrer Tochter der Brinzessin und legte die Hände der beiden zu-sammen und segnete sie ein. Und sie liessen es sich wohl gefallen, aber sprechen konnten sie kein Wort. Denn der Prinzessin war es nicht anders gegangen als Klas; sobald sie ihn erblickt hatte, war es in ihr gewesen, als wolle es heraus klingen aus ihrer Brust: der ist der Mann, und kein anderer! Und wenn die Prinzessin die Allerschönste beissen konnte, so mogte Klas wohl mit eben dem Rechte der Allerschönste genannt werden.

Und Rlas blieb nun und die Schiffe lagen vor Anter in der Bucht und fein Auge gab auf die Winde Acht.
Sie waren alle auf das Land gerichtet, niemand dachte an
Segel und Taue und Ruber, sondern die Manner schmuckten
Sporen und Wassenrode für die Hochzeit. Diese ward
in wenigen Wochen mit großer Herrlichkeit gefeiert, und
die schöne Prinzessen nahm Rlas Avenstaken zum Mann, ber hinsort König Klas von Jütland hieß.

Und er wohnte manchen frohlichen Tag und manche schone Racht mit der Brinzessen in dem Schlosse. Es lag bas Schloß aber in Südjütland, wo jest die Stadt Schleß-wig steht. Aber er vergaß sich in der Freude nicht in Lässig-keit, sondern rüstete sich eifrig zum Kriege gegen die Seiden,

und fie gufteten fich auch. Unb. es begann ein langer fcwerer Rampf um bie herrschaft, bis fie endlich unterlagen und Alas König war über die ganze große halbinsel und über die Inseln umber.

Und es war bas Ende bes zweiten Sahrs, nachbem er ben Beibenkonig erschlagen und bie Bringeffin fich vermablt batte, als er alles Land ber Beiben unter fich beamungen batte bis an bie Elbe und bas Rreug bes Seils als Banier feiner Berrichaft allenthalben aufgerichtet batte für bie bunten Bogen aus Stein und Bolg - ba ftanb Rlas einmal bieffeits am Ufer ber Elbe, und es bauchte ibm . als febe er jenfeits in ber gerne bie Stelle, mo er mit ber Stange einft auf bas Schiff gefprungen mar; unb es war wirklich bie Stelle, und er erfannte fie an brei Baumen wieber, bie auf einer Anbobe boch über bas Geftabe ragten. Und fein munberbarer Lebenslauf manbelte ibm bier in Bebanten vorüber, und in Demuth fiel er auf bie Erbe nieber und betete und banfte Bott, bag er ibn aus fo vielen Wefahren errettet und auf eine fo außerorbentliche Weise gum Ronig und herrn über Lanber und Bolfer gemacht batte. Und er nannte bie Stelle, mo et fand. Bludftabt und bauete bort ein Schloß; und bas Schloß und bie Stabt fleht von feiner Beit bis auf biefen Aag. Rlas mar jest fecheundzwanzig Jahre alt, und es war bas fechste Jahr feit jenem Morgen, mo er bem Gglgen entlaufen war, woran er fo unschulbig batte bangen follen.

Und ale er bie Beiben bezwungen und bas Land mit Schlöffern und Burgen befriebet hatte, ba bachte er in

Sebnfucht und Liebe feiner alten Aeltern und feiner Befowifter und Freunde, und foumte nicht lange, fonbern trat bie Reise an ju ihnen. Er nahm aber fein Gemal bie Ronigin mit nebft taufend feiner Reifigen, bamit er ein tonigliches Geleit batte. So jog er über bie Elbe gegen Suben. Und als fie vier Tage gezogen waren und ber fünfte Tag anbrach und fie nicht mehr fern waren von feiner Beimath, ba bieß er bie Reifigen guruckleiben und ritt mit feiner Ronigin voran und batte nur einen Knapven bei fich. Und es war grabe ber Mittag bes fünften Tages und bie Glode ichlug zwolf, ba ritten fie in Dummelsbufen ein und grabezu auf feines Baters Baus. lieffen bie Bferbe aber im Dorfe laufen, was fie laufen fonnten, bamit bie Leute, Die file faben, fich nicht über fie befinnen noch es feinen Meltern verrathen konnten. als fie vor Beter Avenftatens Saufe anlangten, fprang ber Konig Rlas raich vom Bierbe und rief luftig Grab bor! bağ es burch bas gange Dorf erflang. Und Beter, ber mit Frau und Rinbern grabe bei Tifche fag, fprang beraus bei bem Borte und fab ben Mann und bie Frau mit ben golbenen Rronen auf bem Ropfe. Er merkte aber fogleich bag es fein Cobn war, und rief: Run Gott fen Dant, bağ bu wieber ba bift und ein Ronig geworben ! Bir haben icon bavon gebort, fie haben es uns aber nicht glauben wollen, auch beine eigene Mutter hat es nicht glauben wollen; nur ich und Balentin haben es gleich geglaubt, benn wir beibe mußten mohl, bag etmas Befonberes aus bir werben mußte. Und er rief in ber Freude überlaut: Balentin! Balentin! fomm boch beraus, bag bu

stehest, was aus unserm Klas geworden ift! Und Balentin kam und die Mutter und alle Geschwister kamen, und es war ein Gerzen und Aussen, daß es kein Ende nehmen wollte. Und als der König und die Königin hineingegangen waren und sich an der Aeltern Tisch gesetzt und mit ihnen gegessen und getrunken hatten in Demuth zu Gott und in Liebe zu ihnen, da übernahm den alten Beter die Freude und er wußte nicht, was er sprechen sollte, er sprachaber vor Freuden saft zu viel. Und da hat er der Greth in die Ohren gestüstert, und es ist wohl nicht recht gewessen in solchem Augenblicke: Run Greth, ist mein Klas der Klas geblieben? hätte aus deinem Iohannes wohl mehr werden können?

Und Rlas ift manchen Tag und manche Boche bei feinen Aeltern geblieben und bat froblich mit ihnen gelebt. und bat fie und feine Geschwifter und bie Rachbarskinder reidlich beschenft, ben alten Balentin aber bat er mitgenommen und zu ihm gesprochen : Lieber Balentin, bu follft meinen Sobnen auch luftige und waidliche Geschichten ergablen, wie ein jeber tuchtiger Menfc mit Gottes Gulfe etwas werben fann, bamit brave Manner und Gelben aus ibnen werben. Und Balentin ift gern mit ibm gezogen. benn er bilbete fich auf Konig Rlas viel ein und bachte bei fich, er habe ihn eigentlich zum Ronige gemacht. Auch feinen jungften Bruber bat ber Konig mitgenommen und feine jungfte Schwefter; und ift ber Bruber ein Graf unb bie Schwefter eine Grafin geworben und leben noch viele vornehme Leute in ber Welt, Die von ihnen herstammen. Das hat er fich aber ausbebungen vor ber Abreife, bag, wenn ber Bater fturbe, ihm bas Bauergut zufallen follte, und hat es seinen Brübern gleich um ben zehnsachen Berth abgekauft. Und ber Bater und bie Brüber haben es ihm zugesagt und auch gehalten. Denn er sagte: Ich will einen meiner Sohne hinschiden, ber foll ein Bauer werben und seine Kinder und Kindeskinder sollen Bauern bleiben; benn Bauern find alter und halten langer aus als die Könige.

Und Ronig Rlas ift wieber beimgezogen in fein Reich und bat noch manches liebe Jahr glücklich mit feiner Ronigin gelebt und regiert und viele Goone und Tochter mit ibr gezeugt, und baben viele große Ronige und Roniginnen aus feinem Blute nach ihm geherrfcht. Aber boch ift bas glorreiche Geschlecht von Rlas Avenftaten nun icon lange ausgestorben und ein anderer Stamm berricht in ben Landen, bie ibn einft als Ronia verebrten. nes Sobnes Ronrab Beichlecht bauert noch bis biefen Sag. Diefer Konrad mar fein jungfter Gobn. Den that er alsbalb nach feiner Geburt auf bas Land gu einem Bauer und ließ ihn bauerlich leben und arbeiten und fandte ibn bann in bas Land feiner Beimath in Weftfalen nach Dummelebufen, mo er ibn auf bas Gut feines Baters feste. Und Ronrad ift groß und ftart geworden wie Ronig Rlas, aber nicht fo machtig und berrlich vor ber Belt, fonbern ift als Dorfidulze geftorben, was fein Grofvater Beter auch gewesen. Und von biesem Konrad bem Konigssobn Rammen bis biefen Tag noch alle Avenstaten ber, die als Bauern in Dummelsbufen und in ber Gegend leben.



## Paiwai und Paiwnzzo.

In ben alteften Beiten vor vielen taufenb Sahren lebte in bem Lanbe Indien am otrom Banges ein frommes Chepaar, bas fich vom Spinnen und Weben ernabrte. Daneben hatten fie bei ihrem Bauschen eine grune Bliefe, worauf eine ichneemeiße Rub weibete, und ein Gartden, worin fie mancherlei Doft und Bemufe jogen. Dicht binter bem Bauschen bis an ben Strom bin grunte auch ein Sain beiliger Baume, welche viele Jahrhunberte alt waren. Dabin gingen fie fleißig ju Gott ju beten, bes Sommere auch por ber brennenben Conne Schut zu fuchen. fleißigften aber gingen fle an ben Strom, ben alle Inbier beilig balten, als eine Bohlthat Gottes bes Unfichtbaren und Allmachtigen. Jeben Morgen und Abend bei Gonnenaufgang und Sonnenuntergang fab man beibe an feinem Ufer auf ben Anicen liegen und unter bem Bilbe ber Sonne und ber Beftirne bas unenbliche und überfcmangliche Befen anbeten, ju beffen überirbifchem Glange ber Berftanb feinen Beg noch Steg finbet, fonbern ju bem allein bas ftille und framme Gers einen Bfab weiß. Bu Dieser fillen Anbacht nahmen fie immer ihr Keines Goons

lein mit, damit Gott fich durch das Beispiel und burch die Liebe in sein zartes Gerz senkte; benn nie sprachen sie zu ihm ein Wort über das, was sie selbst nicht verstanden, außer daß sie ben Namen Gottes nannten und mit den Händen und Augen zum himmel und zu den Sternen zeigten. Sie beteten aber immer mit für das Kindlein und daß Gott ihm gnädig und mild sehn und es fromm machen und ihm die Bruft mit Gaabe und Freude süllen möge zu seiner Beit. Sie hatten aber nur dies einzige Kind, es war ein Knabe und hieß Baiwai. Und mit Gott und mit diesem Kinde lebten sie in ihrem einsamen Säuschen und Wildehen nud Gärtchen das stilleste und glücklichte Leben, das seit Abams Zeit je ein Menschen paar auf dieser Erbe gelebt haben mag.

Der kleine Paiwal war in biesem Leben fünf Jahre alt geworben und war ein schönes starkes Kind, so wunderschön und lieblich von Buchs und Gebärde, daß alle Leute, die es sahen, vor ihm stillstanden und sich freueten. Und er hatte diese fünf Jahre unter Bäumen und Blumen und unter bunten Bögeln und Schmetterlingen in glücklicher Unschuld hingespielt und von dem Bösen und Uebel dieser Belt noch nie etwas gesehen noch gefühlt. Als sein stinster Binter vergangen war und er in das sechste Jahr ging, da kam ihm ein kleiner lieblicher Gesell, mit welchem er den ganzen Frühling und Sommer auf das anmuthigste verspielen sollte. Als es nämlich nach diesem sünsten Binter Frühling geworden war, fand sich in dem Garten neben Paiwais Häuschen ein kleines Bögelein ein, ein so buntes und strahlendes und funkelndes

Bogelein, besgleichen nie auf Erben gesehen worben; fo bag man wohl fagen tann, wenn ber weiselle Runftlet time und ibm ber Glang und bie Bracht aller Blumen und Sterne und Cbelgefteine und Diamanten gegeben murbe, bamit er baraus ein Runftftud machte, und wenn ibm auch bie Dacht gegeben wurde, biefem feinem Berte Leben und Athem einzublasen, baf er boch nimmer eine folde Berrlichfeit ju Stanbe brachte. Alle Leute, Die bas Bogelein faben, munberten fich feiner jeltenen Schonbeit und in welchen funtelnben Connenforben es fpielte. Das Bogelein war aber febr gaben und ließ fich von einem jeben gang nab betrachten, ohne bag es wegflog, aber mit ben Sanben greifen ließ es fich von teinem fterblichen Menfchen, als allein von bem Meinen Baiwai, bem es auch von felbft auf bie Sanbe und Schultern flatterte und fich in feinen fcmargen Loden und über feiner freundlichen Stirn wiegte, wie ein Schmetterling auf Blumen. Und alle Leute fanben eimas Befonberes in bem Bogelein und weise Danner fagten, es muffe gerabesweges vom himmel berunter gefommen febn und bem Baimgi etwas bebeuten, benn folden Farbenglang tonne bie Erbe gar nicht bervorbringen.

lind der kleine Paiwai liebte das Bögelein über alle Maaßen und das Bögelein liebte Paiwai nicht minder, und die beiden Freunde waren die ungertrennlichen und schieben nicht von einander, bis die Nacht hereinbrach. Dann setzte sich das Bögelein in dem Fenster vor Baiswais Rämmerlein und sang dem Knaben einen süßen Schlasgesang. Es sang aber eben so schole Lieber, als seine Federn bunt waren. War das Knäblein eingeschlasen,

fo bettete fich bas Bögelchen in seinen schwarzen Loden und fächelte ihm die Stirn mit ben Flügeln, ober es setzte fich auch in einer Rebenranke, die über fein Bettchen herabing, und stedte bann sein Schnäbelchen unter bas Flügelein. Paiwai aber nannte bas Bögelein nach seinem Namen und rief ihm Baiwuzzo, und ben Namen gaben ihm alle Leute.

Als nun einige Bochen vergangen maren, ba fam ein anderes Bogelein angeflogen, nicht fo bunt, sonbern mehr grau, und bas mar Baiwuzzos Beiben. Und bie beiben tuften und ichnabelten fich viel und bauten fich ein Reft in ben Weinranten por bem Renfter, und bas Beibden legte Gier und fag barauf und brutete. Baiwuge aber trug ibm fleifig Rorner bamit es nicht bungerte: und als Junge aus ben Eiern famen, ba trug er noch viel fleißiger und auch bie Mutter flog aus und fucte mit, und Baiwai fammelte auch zuweilen und trug es ihnen zu und legte es in feinem Genfterchen bin, mo fie es aufbidten. Und als bie fleinen Jungen im Refte flugge wurden, flogen fle mit ibren Meltern in ben Balb, und Baiwai batte immer die buntefte Schaar Bogelein um fic. bie um ihn fpielten und fangen, Baiwuggo blieb aber immer ber iconfte und liebfte. Dun gefcah es oft, bag Baiwai mit biefen feinen fleinen bunten gefieberten Gefellen zuweilen vom Morgen bis Abend in Balbern und Bufden berumftreifte. Seine Aeltern batten fein Arges baraus, benn er tam bes Abends immer wieber; und es bauchte ihnen, bag er alle Tage freundlicher und fanfter ward burch ben Umgang mit ben schönen und luftigen Bögelein, so bag bie Mutter wohl zuwalen zu bem Bater zu sagen pflegte: truge Baiwuzzo nicht Febern, so mögte man glauben, er sep uns als ein Engel Gottes gekommen ben Anaben zu erziehen und zu unterweisen. Der Bater pflegte ihr bann mit ernster Freundlichkeit bas Schweigen zuzuwinken, benn von so hohen Dingen soll man nicht viel sprechen.

So war ben Sommer Freude, aber ber herbst brachte Leid, benn die Bögelein entflogen und Paiwai mit ihnen. Ich will erzählen wie dies geschehen ift.

Baiwai ging eines Morgens aus mit feinen Bhaeln. wie er gewöhnlich pflegte, in ben Garten, in ben Sain in die fernen Bufche. Baiwuggo aber bielt fich biesmal nicht fo ftill wie fonft, wo er gange Stunden auf Baiwais Sanben und Schultern ju fiten und ju fingen pflegte, fonbern er flatterte immer weiter und feine Frau und feine Rinber flatterten ibm nach und Baiwai lief mit. Go maren fie mohl zwei Meilen weit von' bem Baufe meggetommen und befanden fich in einem bichten Balbe von Balmen, ale bie Sonne icon ichief gegen ber Erbe fanb unb balb untergeben wollte. Und fiebe ba fam eine große Beerbe Affen auf fie gu, mobl zweihunbert an ber Babl, und bie Bogelein erichraden und flatterten und freischten und Baiwai ferie und lief. Aber die Affen waren ibm ju gefcomind, fie bolten ibn balb ein, und ein großer Affe nabm ibn in feine Arme, und bie Affen entführten ibn und liefen mit ibm in bas Dicticht bes Balbes. Und Baiwai fam nicht wieber ju Baufe und bie fconen bunten Bogelein tamen auch nicht wieber fonbern find meggeflogen und von niemand auf Erben gofehen worben feit Diefem Tag. Baiwais Aeltern aber haben geglaubt, Baiwai und die Bögeichen seben burch wilbe Thiere umgekommen, und fie haben ihm ein Keines Grabmal errichtet in ihrem Gärtchen, wo er am meisten zu fpielen Pflegte, und haben ihn lange beweint.

Und die Affen trugen ben fleinen Baiwai noch weit mit fich fort in die Tiefe bes Balbes, wo fie ihre Lagerftelle batten, und er weinte febr, fcblief aber endlich boch aus Mübigfeit ein. Und es waren viele Tage und Wochen. bağ er noch febr traurig war um feine Aeltern und um feine fchonen bunten Bogel, aber es half ibm nichts. Denn forttommen tonute er nicht, bie Affen bewachten ibn gu genau, auch batte er ben Weg nach Saufe wohl nicht finben fonnen, wenn er auch entfommen mare. Denn biefe Affen manberten immer von Ort zu Ort und von Balb zu Bald und waren nach einem Monat mohl ichon über bunbert Meilen von bem Gauschen, wo Baimai gebobren mar. Er mußte nun mit ben jungen Affen und Aeffinnen leben und fvielen, und that es, weil er nicht anbers fonnte. Er ag mit ihnen und trant mit ihnen, er nafchte und maufte mit ihnen, und fonnte endlich fpringen und flettern und fich um Zweige und Aefte ranten und ichauteln tros bem beften Affen. Die Reiber batte er aber balb verloren, benn bie hatten fie ibm abgeriffen, und war braun geworben und von bet Sonne verbrannt, und um ben Leib wuchsen ihm raube Baare, und feine iconen Locken hingen ihm ftruppig um bie Angen, und ber Schmut. worin er lebte, machte ibn auch baglicher und afficherAurz als ein Jahr verfloffen war, fab er fast aus wie ein anderer Affe, fprach auch kein menschliches Wort mehr, weil er nie eine Menschenstimme hörte, und lief zuleht mehr auf Bieren als auf Zweien, weil er alle Affen so thun fah; und seine schönen vergangenen Kinderjahre wurben ihm ordentlich, wie sie schon den Kindern auch unter ben Menschen werden, zu einem schönen Traum aus einer frühern Welt.

So war Baiwai brei Jahre mit ben Affen in ber Wilbuif herungelaufen und wußte von Mutter und Bater und selbst von Baiwuzzo nichts mehr; und er ging in sein neuntes Jahr, und ware wohl ein ganzer Affe geworben, wenn bies Leben so fortgewährt hätte. Aber et sollte nicht unter ben Affen leben und sterben; und bies hat sich auf folgende Weise begeben:

Gine Racht waren alle Affen aus einem großen Walbe, wohl vierhundert an der Bahl, und Paiwai mit ihnen in einem Garten gestiegen und plünderten dort die Baume auf das allerundarmherzigste. Sie hatten freilich nach ihrer Gewohnheit Wachen ausgestellt, aber diese liessen sich von den Menschen beschleichen, und die Affen wurden plöhtich von allen Seiten überfallen, die meisten erschlagen und viele gefangen. Bon den Gefangenen schlugen die Idger die alten auch todt und liessen nur die jungen leben. Diese verkauften sie gewöhnlich in großen Städten an Gautler und Bändelsänger, die sie zu allerlei Künsten abrichteten und mit ihnen durchs Land zogen, oder an fremde Schiffer, die sie nach Europa und Amerika und in fremde Länder mitnehmen, wo sie den Leuten für Geld gezeigt

werden. Der kleine Paiwat war auch unter ben Sefangenen und ward mit mehreren seiner Gespielen auf bem Markte zu Guzurate einer indischen Stadt einem herumziehenden Gaukler um einige Siberftücke verkauft. So wohlfeil war er geworden, für den feine lieben Eltern, wenn fie ihn hätten kausen konnen, gern zweitausend Thaler gegeben hätten.

Der Gautler, in beffen Sanbe fie tamen, mar in feiner Runft febr gefchidt und bearbeitete feine Boglinge mit Stod und Beitiche unaufborlich, bamit fie geberfam wurden. Denn ben Affen Gehorfam lebren ift bas fdwerfte: fie find gewandt und Hug und lernen febr leicht, aber Tude und Ungehorfam find ihnen angehohren und ben Menschen als herrn ber Schöpfung und also auch als ben Bebieter ber Affen anzuerkennen weigern fie fich bartnadig. Daber baben einige Beife gefagt, bie Affen fepen eine Beburt ber bofen Geifter, bie ben Denfchen von feiner Unichuld im Barabiefe verführt haben, und feven von ihnen hervorgebracht, bag fie bie Menfchen noch weiter verführeten. Das ift gewiß, bag bie Affen viele Schlage baben muffen, ebe fie fich bequemen Runfte nachzumachen. Dies geschab nun auch biefen Affen, weil fie nicht anbers wollten. Der einzige Paiwai befam feine Schläge, weil er alles gutwillig that. Go bag ber Gautler fich verwunderte und fprach: Diefes Aefichen bat faft Denichen= Und er gewann ihn barum lieb und that ibm nichts zu Leibe, fütterte ihn auch beffer, ale bie anbern; benn Baiwai lernte auch viel geschwinder und war ber iconfte aller feiner Affen.

Als ber Gautler feine Affen einige Bochen gemattert und abgerichtet batte, vertaufte er einige und mit ben ubrigen gog er burch alle große Stabte Inbiens und ber Salbinfel umber und zeigte feine Runfte. Und ber Eleine Affe. ber fonft Baimai bieg, verfchaffte burch feine feltenen Fertiafeiten bem Gaufler vielen Aulauf und alle Menichen fanben ibn aufferorbentlich fcon und anmuthig, und viele wollten bebaubten, fie baben nie einen fo iconen Affen gefeben. Es fanben fich auch Leute, Die ihn gern taufen wollten, aber fein Befiter forberte eine fo große Summe für ibn, bag ibnen bie Luft bagu vergeben mußte. Auf feinen Bugen fam ber Gautler benn auch nach Dehli und führte bort mit feinen Affen und Gunden und Bapageien und was er fonft noch für Thiere batte feine Runfte auf. Debli war die Sauptftabt von gang Indien, wo ber Großtaifer Inbiens wohnte. Gier warb ber icone Affe benn auch balb berühmt und fein Gerücht fam fogar an ben Bof. Und die alte Raiferin, bes Raifers Mutter, befahl, bag ber Gautler tommen und ihr feine Thiere und Runfte zeigen folle. Sie fand aber ein foldes Boblgefallen an bem Kleinen Affen, bag fie ibn fogleich wegführen ließ und bem Manne bezahlte, mas er haben mollte: und er betam eine erftaunliche Summe für Baiwai, und ift tein Affe feit Menfchengebenten fo theuer bezahlt morben. faum batte Baimai einige Stude vor ber Raiferin gemacht, fo rief fie entzudt aus: Rein einen folden Affen babe ich noch nie gefeben, man follte beinabe ichworen, er feb ein Menfc, wenn er nicht fo affifche Sprunge und Gebarben machte. Den muß ich haben, und follte es mir alle meine Schäbe toften.

Und sie ließ ben kleinen Paiwai in einer Kammer neben sich einsperren, und oft ward er hervorgeholt und muste vor ihr und vor den Gosleuten und selbst vor ihrem Sohn dem Raiser spielen und Künste machen. Da machte Paiwai denn zur allgemeinen Belustligung tausend Sprünge und Schwentungen und Zierlichkeiten und Vossen aller Art, und weil er merkte, daß ihm niemand was zu Leide thun durste, denn das litt die alte Raiserin nicht, that er den hofherren und Hofvamen, den Rammerjunkern und Hofffanlein viele Schalkstreiche an, denn darin sind alle Affen Meister und beren hatte er genug gelernt. So hatte er einige Bochen wieder unter Menschen gespielt und gelebt, siehe da begab sich etwas, das den Affen mit Einem Male wieder zum Menschen machte, und das war die Sprache.

So lange Paiwai unter ben Affen lebte, horte er nichts Menschliches: die Gautier und Abrichter sprachen auch nur einige Worte und bebeuteten und befahlen mehr mit Beitsche, Stock und Arommel, als mit menschlicher Rebe. Aus dem wilden Getose und Gesause der großen Menschenwenge, vor welcher er spielen mußte, konnte er auch nicht viel Menschliches holen, zumal da er immer auf sein Spiel achten mußte und zum hören und Merken Teine Zeit hatte. Nun aber lebte er wieder mit Menschen und unter sehr vornehmen Menschen, wo gemessene und zarte und zierliche Worte erklangen, wo sich kein Stock mehr rührte, keine Beitsche knallte, und er richtete sich wieder

gu Freude und Muth auf. Dit bem Muthe aber tommt glies Glud. Genug es lägt fich gwar nicht befchreiben, 'was in ihm vorgegangen ift und wie ber Affe ihn verlaffen bat, aber bas Denfeliche mußte auf eine wunderfame Beife wieber in ibm erwacht febn. Denn eines Morgens, ale ber gange Sof fich in voller Bracht por ber alten Raiferin verbeugte - es war ibr fechezigfter Deburtstag - trat mit Ginem Dale unfer Aefichen Baimai auf zwei Beinen gang feierlich por fie bin, verneigte fich zierlich und fagte mit beutlicher Stimme: Auch ich wunfche Glud zu biefem Sage, allergrofmächtigfte und allerburdlauchtigfte Raiferin. Dies fab aber bei bem feierlichen Ernft, ben er annahm, fo poffierlich aus, gumal ba er affifche Boffentleiber an batte, bag Manner und Frauen lant lachen mußten, fo ernftbaft auch bie Arende bes Tages Die alte-Raiferin aber bien ben Affen abführen. mar. weil bas Lachen vor ihr fich nicht fchiden wollte.

Als aber biese Feierlichkeit vorbei war und sie wieder senn durfte, wie andere Menschen, da schidte sie eine ihrer Kammerfrauen und ließ ben Affen holen und wollte es mit ihm versuchen; benn ihr war allerlei eingesallen. Und sie sing an mit ihm zu sprechen, als ob er ein Mensch ware, und er antwortete ihr Mehreres, und antwortete eben nicht viel ungeschickter, als Knaben des Alters zu ihun pflegen, von welchem er die Größe hatte. Da schlug sie heie hände über den Kopf zusammen und rief: entweber sind wir dumm und verzaubert ober dieser hier ist kein Affe ober wenigstens doch ein in einen Affen verzauberter Mensch. Und sie hieß einige ihrer Diener kommen

und befahl ibnen, fie folten ben Affen nehmen und ibm ben Ropf beideeren und ibn mit ben feinften Galben reiben und mafchen vont Saubte bis ju ben Sunen, und ibm bann gierliche Kleiber anthun, als mare er ein Menfc. Und fie thaten fo und brachten ibn nach einigen Stunden wieber. Und alle faben nun mobl. baß es ein Menfc mar und ein recht bubicher Rnabe, wie braun und grau er auch noch aussah und wie wunderlich äffisch er fich auch trug und bielt. Und bie Raiserin, bocherfreut über biefe Bermanblung, nahm ben fleinen Baiwai freundlich auf ben Schoof und ftreichelte ibm Die Bangen und fußte ibn und weinte über ibn und rief: Du armes Rind! wie bift bu unter bie Unbolbe geratben? wie mogen beine Aeltern getrauert baben um bich? Run bift bu mein und ich will fur bich forgen. Dab ich bich als Affen geliebt, fo will ich bich als Menschen mehr lieben; hab ich zwanzigtausend Thaler für bas Thier ausgegeben, fo fann ich mir ben Menfchen wohl mehr toften laffen. - Und Paimai verftand bas jest alles und gebehrbete fich immer menfcblicher und fprach immer mehr Worte. Und weil er oft bas Bort Baiwuggo aussprach. was er in feinem Leben wohl am meiften und mit ber größten Liebe gerufen batte, wenn er fein niebliches buntes Bogelein lodte, fo nannte bie Raiferin ibn nun immer Baiwuzzo, und wir wollen ibn auch fo nennen.

Als nun ber Paiwugzo so verwandelt mar und schone Rleiber trug und neben ber Raiserin zu Tische faß und auf ihre Kniee seinen Ropf legen und einschlafen burfte, ba

fand ber gange Dof ibn aufferft anmuthig und liebensmurbig, und felbft bie Soffunter und Chelfnaben und hoffraulein fanben ibn fo, bie er oft genedt batte. Denn bas ift fo ber Brauch bei hofe, bag alle babin blafen, mobin ber Wind mehet. Er war aber wirflich anmuthig. und allerliebft, und nachdem er einige Bochen ausgebleicht war, exicbien er als einer ber lieblichften Rnaben; er mogte bamals etwa geben Jahre alt fepn. Aber nicht bloß feine leibliche Schonbeit mußten fie bewundern, nein auch fein Beift war luftig und anmuthig; benn von Tage ju Lage blinte und funkelte feine unter ben Affen und im thierifden und wilben Leben verbunkelte Vernunft beller und beller auf, und in wenigen Mongten batte er bas Laufen auf Bieren gang verlernt und fchritt immer aufgerichtet und faft fo fest ale ein Menfch einber, auch lernte er wunderbar geschwind und anmuthig fprechen und konnte fcon Giniges ergablen aus ben Erinnerungen feiner Rinbbeit und aus feinen Affengugen. Doch bies mar fo unbeutlich und fo wenig, daß niemand baraus wiffen tonnte.; woher bas Rind gefommen war, obgleich bie Raiferin es um ihr Leben gern gewußt batte. Denn wegen feiner. Schonbeit meinte fie, er muffe von febr großer Geburt feon; benn bas tonnen vornehme Leute nie glauben. bag auch arme Menfchen fcone Rinber haben tonnen.

Das war nun natürlich, daß in Dehli und auf viele Meilen ringsum tein Gespräch war als von Baiwuggo, bem Liebling ber alten Raiferin, ber aus einem Affen ein Rensch geworben war: und auch an Mährchen und Deutungen fehlte es nicht. Einige flüfterten, es muffe wohl

etwas Befonberes auf fich baben mit bem Rinbe, unb am Ente babe man nur fo eine Affentomobie mit ibm gefpielt, um ibn unverbachtig an bie Stelle gu bringen. wohin man ibn nicht fogleich aus ber Biege babe feben tonnen; vielleicht ein beimlicher Sprogling, ber bem Raiferhaufe angebore, von bem man aber weber ben Barten, worin er gewachsen, noch ben Gartner, ber ibn gepflangt, nennen burfe. Anbere, Die feine Bunberfconbeit gefeben ober bavon gebort batten, fagten wieber, es moge mobil ein ausgesetes ober entführtes Rind vornehmer Abtunft fenn, bas ber himmel auf eine wunderbare Beise erhalten und hieber gebracht habe und bas vielleicht noch zu bobem Glude bestimmt fep. Danche auch - und zwar bas große Beer, bas von einigen bas Beer ber Bbilifter genannt wirb - riefen bei ber Bunbergefchichte: D fe! Die! Raifer und Raiferinnen und Ronige und Roniginnen haben ja in ber Welt nichts zu thun und ba fommen fle aus Langerweile auf allerlei Grillen und Ginfalle mit Mohren, Affen, Ralmuden, Lappidinbern und Bapageien; mas wirb es febn ? irgent ein Betteljunge mirb es fenn, ben fie zu einem Affen verfleibet und zugeftust haben. und ber Gaukler ober ein folder ift wohl fein Bater und bentt burch ihn einmal eine hofftelle gu betommen, Oberceremonienmeifter ober Oberfammerbert gu werben ober etwas Achnliches, mogu bas Abrichten von Affen und Affenfprunge, Die man bei Gelegenheit mitternt, an manchem Bofe bie erften Stufen finb.

Die alte Kaiferin nahm fich inbeffen bes Knaben Bai= wuggo, zu bem fie allerbings wunderbar genug gefommen

٠. .

war, rechtschaffen an; benn fie war eine fromme und gottesfärchtige Frau. Sie begriff recht gut, daß hier am Hofe, wo er zuerst als Affe aufgetreten war, nur Affenkünste mit ihm getrieben werben würben, und war überhaupt eine zu Auge Dame, als daß sie das Affenspiel der Schmeichelei, Lüge und Ziererei innerlich nicht erkannt hätte, das hier auch solche spielen, die nie mit vierbeinigten Affen gelebt haben, und das hier ein unvertilgbares liebel zu seyn scheint. Sie that also das Große, daß sie den Anaben, den sie sehr lieb gewonnen hatte, ja von dem die Leute sagten, sie könne ohne ihn gar nicht leben, vom hose und von seinen losen Künsten entsernte. Sie schickte ihn zu einem weisen Meister, damit er einen Mann aus thm machte.

Dieses Meister nehst mehreren wasteren Gesellen, die ihm beistanden, wohnte fern von der Hauptstadt und von dem Getummel und der Citelleit der Menschen in einem einsamen Thale am Indus, und war wegen seiner Weisheit und Gottseiteit und Freundlichkeit in ganz Affen gepriessen, und die Könige und die Weisen schiedten aus fernen Landen ihre Sohne zu ihm, damit er sie zu aller Tugend und Stärke erzöge. Zu diesem wurde Paiwuzzo geschickt, als er im zehnten Jahre war.

Und der Knabe arzete sehr wohl. Es blieb von der bosen ässischen List und Schalfhelt, worunter er so lange gelebt hatte, auch keine Spur in ihm; selbst die unschuldigen und gutartigen Schelmereien, demen er sich soust noch überlassen hatte, waren von ihm gewichen, und eine lieb-liche Freundlichkeit und ein milber Erust leuchteten auf der

Stirn bes Rnaben, ber nun allmalig jum Jungling reifte. Er marb ber Liebling bes weifen Meifters, weil fein Blid und Bemuth zur Schonbeit Gottes und bes Simmels gerichtet waren, und er machte fo geschwinde und erftaunliche Fortidritte in ben gebeimen und verborgenen Biffenschaften ber Ratur und ber Geftirne, bag ber weife Reifter es oft beflagte, bag bie alte Raiferin ibn wieber begehrte für ben Gof und bas getummelvolle Leben. Denn biefer, pflegie. er feinen Bertrauten mobl quauraunen, mare ein rechtes Berath in Gottes Sand, wann ich vor Alter binfällig und gebrechlich werbe, bies Werf nach mir aufzunehmen und zu tragen; boch auch bie Welt braucht ftille und tieffinnige Manner und felbft bas Schwerdt glangt lieblicher in ber Sand eines Frommen. Bie begierig und finnig Baiwuzzo bie innere Lebre auffafte und bebielt, eben fo rafc und gefdwind mar er in allen Leibesübungen, fo baß er im Ringen, Springen, Laufen, Schwingen, im Rampf mit bem Degen und ber Lange und in allen eblen Turnübungen auch geschwinder mar als die geschwindeften. Da frommte ibm bie Gelenkigkeit und Biegfamkeit febr, Die er unter ben Affen im Balbe und burch die Affentunfte ber Gaufler gelernt batte. Auch batte er burch bas Leben in ber Bilbnig ben fefteften und unermublichften Leib gemonnen, welcher bes Froftes und ber Gipe und jeber Dube und Arbeit ber gebulbigfte mar.

Baiwuggo war nun flebenzehen Jahre alt, fchlank und flattlich von Buche, fo bag er über bie Länge ber gewöhnlichen Männer ragte, und bie ihn faben, nannten ihn ben schönften und befcheibenften ber Jünglinge. Er mußte nun feinen weisen Meifter und feine Gespielen verlaffen und wieder zu dem prachtigen und getummelvollen Dehlt und zu bem hofe ber alten Raiferin gurud.

Die alte Raiserin empfing ibn auf bas freundlichfte an ihrem Sofe und batte ihn fo lieb, als mare er ibr Enfel gewesen. Und mahrlich, er fah bem Sohne eines Raifers abnlicher, als bem Sohn eines Bebers: fo febr ragte er burch Anmuth und Tugend fiber bie meiften Menfchen. Beil die bobe Frau ihn aber wirklich lieb batte, fo trieb fie ibn balb wieber von fich und von bem Bofe meg. Denn fle fprach bei fich: in biefer lauen Luft, wo es weber falt noch warm ift, fann fein Inngling gebeiben; manchet Mann wird barin germurbt, und ich babe gefeben, bag bas gefährlich leichte Spiel eiferne Bergen gerbrochen bat. Darum foll er bier nicht bleiben. Und fie icidte ihn in ben Krieg gegen Westen, wo mit ben Berfern feit brei Jahren ein fürchterlicher Rampf mar um bie Lande, bie fich norblich gegen bie Berge hinaufftreden. Diefer Rrieg ftand noch brei Jahre und bie Perfer murben enblich zum Frieben gezwungen, Paiwuzzo aber tam als ein berühmter Belb gurud und mar burd bie Bunft ber Raiferin und burch fein gutes Schwerbt fo boch gefliegen, daß er icon einen großen Rriegsbefehl übertam und Stattbalter ber Lanbe warb, bie man ben Berfern - wieber abgewonnen batte. Dabin ftellte ber Raifer aber nur Manner, ju welchen er bas bochfte Bertrauen hatte.

Aber auch hier blieb Baiwuzzo nicht lange, benn bas Schickfal trieb es fo wunderbar, daß er immer hoher hinauf mußte, bis er endlich fo hoch flieg, daß er auf Erben nicht haber fteigen konnte. Dies begab fich folgenbergeftalt :

Der Raifer, ber alten Raiferin Cobn, ber von Debli aus über gang Inbien berrfichte, hatte nur eine einzige Tochter. Er war zwar noch nicht alt, aber bie Coffnung mar aus, baf fein Gemal, bas nicht mehr jung war, ibm noch andere Rinder gebahren merbe. Es geichab alis. mas in folden gallen ju geschehen pflegt, wo feine Gobne find, die bem Bater im Reiche folgen tonnen: bas Bolf warb unrubig in Furcht und hoffnung und viele ehrsuchtige und herrschluftige Manner regten fich auch bie und ba und zettelten insgeheim allerlei Anschläge. Dies thaten besonders bes Raifers Bermanbte, Die ein naberes Recht auf ben Thron zu baben meinten. Das verhitterte bem Raiser seine Lage und er lebte nicht obne Sorgen; am meiften aber fürchtete er Die gewaltigen Rriegsleute, welche ben Berfern in bie feche Sabre widerftanben und enblich ben Sieg gewonnen batten, und unter biefen ben Berbat, einen tropigen Dann und ber fich von feinem Urgrofvater ber einen Better bes Raifers nannte. In biefer rathlofen Moth, bamit nicht noch bei feinem Leben Aufruhr im Bolte entftanbe, mußte er fich einen Rachfolger verichaffen. Das mare nicht fewer gewesen, aber er munichte auch einen Gibam und einen Gemal fur feine Tochter, ber gugleich auf bem Thron fage nach ihm. Den burfte er aber nicht mablen, sonbern bie Dabl fant unter einem febredlichen Gefete, bas bie Raifer Inbiens in ber uralten Beit batten ausgeben laffen, bamit feine Beidlinge auf ben Thron tamen. Die Gohne folgten bem Bater im Reiche in Reihe zu Reihe nach; hatte ber Raifer aber nur Tochter und wollte er die älteste auf bem Throne erhalten, so ward sie bem zu Theil, ber im Kampse als der Aapserste oder Glücklichste bestand, und dieser bestieg mit ihr nach des Baters Tode den Thron. Es mußte mit einem Tiger oder Löwen in offenen Schranken um die höchste Ehre der Welt auf Leben und Tod gekämpst werden, und ob der Streiber jung ins Grab sinden oder das Brautbett der Prinzessin bestiegen sollte, war oft nur das Zwischenspiel weniger Sekunden.

Der Raifer ftellte benn bas Brautbett feiner fconen Tochter gwischen einen bengalischen Tiger und bas Glud Berolde ritten in alle Lanbe aus und bliefen auf Trompeten und verfundigten : Des großen Raifers von Inbien Tochter, die fcon fen wie bie Sonne und lieblich wie ber Mond, werbe bes Mannes Gemal, ber mit Dolch und mit Schwerdt in offenen Schranten einen bengalischen Aiger falle; und biefer flegreiche Gemal werbe bes Raifers Rachfolger im Reiche. Und es zogen berbei Konige und Fürften und Grafen und Ritter von Fernen und Raben, aber die Fürften und Großen bes Reichs rufteten fich auch zu bem Tage. Denn bie Bringeffin mar eine rechte Rofenblume ber Schonbeit, und mare fie häglich gemefen wie bie Nacht, ein großes Reich baucht ben meiften Dannern noch eine anmuthigere Rofenblume als bie fconfte Brimgeffin.

Als nun ber Morgen angebrochen war, an welchem ber Rampf geschehen follte, war ber Tiger aus seinem eisernen Rancht fruh in bie Schranken gelaffen, bamit alle

ihn beschauen könnten. Die bann noch Luft hatten zu kämpsen, melbeten sich bei bem oberften Kampfrichter, und er schrieb sie auf und ordnete sie nach ihrer Geburt und ihrem Range, so daß der Bornehmste immer zuerst mit dem Thiere zusammengelassen ward. Der Tiger war aber ein so fürchterliches Unthier, von solcher Sohe und solchen Knochen, daß die meisten, die auch kampflustig gestommen waren, zurückwichen und nicht viele sich aufschreiben liessen. Unter diesen war der Prinz aus Versten der vornehmste.

Und als es gegen ben Mittag ging und alles Bolt und bie Fürften und Ritter und Manner fich verfammelt hatten, ba erschienen ber Raiser und bie Raiserin und bie alte Raiferin, und nach ihnen erschien auch bie Bringeffin auf bem Erter bes Schloffes über ben Schranten, Thronen für fie alle gebaut waren. Und die Bringeffin funtelte von Gold und Ebelfteinen und Diamanten, aber ihre Schönheit und Jugend überftrablte alle biefe Bracht; fonft war fle blag wie ber Schnee und fag voll Traurens ba und folug die Augen nieber: benn fle gitterte eben fo fehr vor einem bofen Gemal, ben ihr ber Bufall geben fonnte, als vor ben Rlauen bes Tigere und bem gräßlichen Spiele , bas fie mit anseben follte. Biele aber, bie fle in ihrer lieblichen Jugend faben, bachten bei fich : Bare ber Tiger nicht gar zu gewaltig, um folchen Preis fchritten wir auch wohl in bie Bahn und versuchten bas Ollid.

Und als alles geordnet war, fiehe ba winkte ber Raifer vom Erter und ber Rampfrichter befahl und bie

Bosaumen und Arompeten erklangen — und die Schranten Issuel sich und ber Brinz von Bersten trat ein sest und klihnlich, ein schöner Mann und ein ritterlicher Seld: bas hatten die von Indien in mancher heissen Schlacht empfunden. Und er schritt muthig auf das Ahier zu, als wollte er es von vorn angreisen; aber der Tiger übersprang ihn plöglich mit Schlangenlist und riß ihn von hinten nieder, und sein Gerzblut rauchte zum Himmel empor. Und der Prinzessen geschwand es bei diesem jammervollen Anblick und sie fank von ihrem Stuhl; alles Bolt aber erbebte, und es war eine Andtenstille.

Und manche von ben Rampfern, Die ftreitluftig gemefen waren, als fie biefes tapfern Belben gefchwinben und ichredlichen Fall faben, erichraden fo, bag fie fich nicht icamten, fonbern ibre Ramen auslofchen lieffen und ibre Pferbe fattelten und ftill bavon ritten, als waren fie nicht ba gewesen. Und ba bie Konige und Bringen auf bem Rampfplage feblten, fam es nun an bie Manner geringerer Ordnung, und es trat ein Mann auf, ben fie ben indischen Riesen nannten und beffen Name im Rriege gemaltig mar. Er bief Mirbach und war eines Roblers Sobn aus bem Lande Labor und batte fich burch feine Rriegstugend bis jum bochften Befehl erhoben. Und bet Raifer lobte feine Siege, aber ibn felbft fürchtete er, benn er war wild und roh und auch im Frieben gudte burch feine Seele immer bas blutige Schwerbt; auch war er von Leibe garftig und ungeschlacht. Die Bringeffin fant nieber vor Abfraft, ale fie biefen in bie Schranken treten fah,

benn fo gern hatte fie felbst mit bem Tiger getampft, als sie eines solchen Gemal geworden wäre. Aber Gott erlöste ihre Furcht, benn so ftart ber Mann war, kum er boch um. Er glitschte aus im Sande, als er nach bem vorspringenden Thiere einen Stoß that und der Geelle sehlte, und der Tiger stürzte schnell auf ihn und riß ihm ben Kopf aus den Schultern. Da jauchzete alles Boll, benn sie hasten ihn alle und fürchteten für ihne geliebte Prinzessen.

Und bie Leichen lagen ba im Blute, und bie Geranten wurden geschlossen und es ward posaunt und trompetet, aber es erfchien fein Rampfer. Und bem Raifer bangte es im herzen. Denn warb ber Tiger nicht niebergefampft, fo gebubrte bas Reich nach ihm von Rechtswegen bem nächften Better. Und ichon faben alle auf ben folgen Werbat, ben Rächften nach bem Raifer, wie er hobulachelte, ba bie Schranten leer blieben. Er war ein tapferer Mann, aber tropig und ungerecht und bes Raifers Reind. Es munichten aber alle, bag bas Reich bei bes Raisers Tochter bliebe, benn ber Raiser und die junge Prinzeffin batten Ongbe bei Bott und ben Denfchen, fo freundlich und gutig waren fie gegen alles Bolf. Diesmal warb bem Raifer Die Anaft noch gebeilt, Die Schranken öffneten fich endlich wieber und ein fconer folanker Dann foritt ein; und als fie faben, bag es Paiwuzzo war, ba jauchzeten fie alle und flatschten mit ben Banben. Er aber rief laut: 3ch trete nicht in Bermeffenheit ber; ich babe lange gewartet, bag ein Befferer tommen follte, als ich bin; und nun belfe mir Gott und

beinge bem Raifer und ber Bringeffin Beil! Und er fprang negen bas Thier und bas Thier fprang gegen ibn. hier aber fab man, mas Gott mit Baimuggos Balbleben gewollt batte : er fonnte jebem Sprunge bes muthenben Tigers burch einen anbern Sprung ausmeichen, jeber Lift burch eine anbere Lift begegnen, jeben Schritt und Blid bes Thieres meffen, fo bag ber Tiger faft ftubig marb und oft ftill fanb, ebe er wieber begann. Für bie Bufchaner war bies aber ein angfivoll merfwurbiger Rampf. So hatten bie beiben wohl icon zwanzig Sprunge und Begenbrunge gemacht, und noch batte Baiwuzzo feinen einzigen Stoß gethan. Enblich erfah er feine Belegenbeit, fowang fich bem Butherich mit Ginem tuhnften Sprunge auf ben Raden, hielt bie Mahne, und fließ ben breiten Dolch bis an ben Schaft burch Die Schultern. Das Thier brullte, fprang mit feinem Reiter in ber Tobesangft wohl zwanzig Schritt weit, ftredte bann alle Biere von fich und ftarb. Paiwuggo war aber bis ans Enbe in feinem Sit geblieben und batte bie Dabne feftgehalten, bamit bas Thier ihn in ben letten Budungen mit ben Rlauen nicht verlette. Alle Menfchen aber jauch= geten und ihre Freude und ihr Jubel tofete wie ein Sturmwind um bie Schranfen.

Der Raiser stieg nun von dem Erker und von seinem hoben Thron herab, trat in die Schranken und sprach laut vor allem Bolke: Gelobet sen Gott, der mir diesen Mann zum Eidam und Nachfolger erkoren hat, den weisesten und tapfersten aller meiner Diener! Und er umhalsete und küßte ihn vor allem Bolke und das Bolk

iubelte bagu. Baiwuggo aber verneigte fich vor bem Raifer bis gur Erbe, alfo bag er mit feiner Stirn ben Staub faft berührte. Der Raifer aber bob ibn auf und fubrte ibn auf ben Erter zu feiner Tochter ber Bringeffin. Die brudte ihm einen grunen Rrang aufs Saubt, bas Beiden bes Sieges, und ftedte ibm einen golbnen Ring an ben Finger, bas Beichen ber Berlobung. Gie batte ibn aber porber nie geseben, und freuete fich, bag er fo jung und fcon war. Denn im Morgenlande betommen bie Bringeffinnen faft nie einen Dann zu feben, bis fie vermählt find; bas ift bie Sitte bes Lanbes. Die fich aber am meiften freuete über biefe Beidichte, bas mar bie alte Raiferin. Sie hatte biefen Sieger als einen Affen von einem Saufler getauft, fie batte ibn bei bem weifen Deifter am Indus erziehen laffen, und hatte ibn immer faft wie ihr eigenes Rind geliebt; und nun follte er ber Gemal ihrer Entelin werben. Und fie tugte ihn in Freuben und fah gen Simmel und rief: Onabiger Gott, fo wollteft bu es und haft es alles fo gefcheben laffen, bamit nicht Frembe berrichten über unfer Bolf und über unfer bulflofes Alter.

Und als Baiwuzzos Bermälung mit ber Brinzeffin mit großem Glanz begangen und er von dem Kaifer feierlich als Nachfolger eingesetzt und von den Fürsten des Landes und von allem Bolte anerkannt war, ward er gen Süden geschickt gegen den Riederganges, daß er Bengalen und die großen jenseitigen Landschaften regierte, welche sich gegen die Gränzen Sinas erstreden. Und er wohnte mit seinem Gemal in einer großen Stadt am Ganges, welche Kalkutta heißt.

Da begab es fich, bag er einmal auf ber Jagb mar und in ber Luft bes Jagens von feinen Begleitern abtam und fich in bem tiefen Balb verirrte. Die Racht überfiel ihn und er mußte unter freiem himmel bleiben. b. b. er fletterte auf einen Baum und fchlief ba, bamit er vor ben milben Thieren ficher mare. Denn biefe Art Rachtlager wußte er fich febr gut zu bereiten. 2118 ber Moraen anbrach, fab er ein Baffer fchimmern und erfannte, daß er wieber an bem Ganges mar. Es war ibm aber munberfam um bas Berg und bauchte ibm faft, als habe er biefe Baume und biefe Biefen ichon einmal gefeben; als er aber furbag ging und meiterbin ein fleines mit Rohr gebedtes Bauschen und ein grunes Gartden baneben erblichte, traten ihm unwillführlich Thranen in bie Augen. Er wußte aber nicht, was ihm geschab, noch warum ihm fo gefcab; benn bie garten Erinnerungen feiner Rindbeit tamen wieder, fie fanben aber nicht deutlich vor feiner Seele, fondern ihm mar, wie Denichen im Traum zu feyn pflegt. Als er aber an bas Bauschen fam, ba folog ber Schluffel feiner Seele ibm Die Berborgenheit auf, er rief mehr als einmal: o Baiwuggo! Paiwuggo! und beiffe Thrapen rollten ibm über Die Bangen; benn er fab bas Rammerfenfterchen wieder und bie Rebenranten grunten noch, worin bas Bogelein fein Reft gehabt batte, und ber alte Balmbaum ftanb noch ba vor ber Gartenthure, worunter bas Rind fo oft

gespielt hatte, wann die Sonne zu heiß brannte. Unterbessen war eine Frau mit schneeweissem Kopse zu ihm getreten und staunte ihn an; er aber erkannte sie sogleich,
daß sie seine Mutter war, und siel ihr um den Sals und
klüte sie und weinte sehr, und dann sagte er: Ich din
Baiwai dein rersorner Sohn, der nun Baiwuzzo heißt.
Und sie wollte es nicht glauben. Als er ihr aber alle
seine wundersamen Geschichten erzählte, da glaubte sie es
gern und freuete sich, daß sie ihren Sohn wieder gesunden hatte. Die alte Frau wohnte jeht einsam in dem
Hause, denn ihr Mann war vor zwei Jahren gestorben.
Und nach langer trauriger Zeit sielen wieder Freudenstrahlen in ihre Seele, daß der geliebte Sohn wiedergekommen
war, und als ein großer und vornehmer Herr.

Baiwuzzo schied jest von seiner Mutter und kam wieder zu seinen Jagdgenossen und suhr mit ihnen nach Kalkutta. Da nahm er sein Gemal mit sich und führte sie zu seiner Mutter, daß sie die alte Frau erfreuete. Und er ließ sich ein prächtiges Schloß bauen neben dem Häuschen und dem Hain, worin er als Kind gespielt hatte, und wohnte darin den ganzen Sommer, und kam jeden Sommer wieder und pslegte seine alte Mutter, die in ihrem stillen Rohrhäuschen blieb bis an ihr Ende. Und als der Kaiser sein Schwäher gestorben war, ward Paiswuzzo Kaiser siber ganz Indien und führte ein gerechtes und gewaltiges Regiment, also daß in langer Zelt kein so großer und glücklicher Kaiser geherrscht hatte. Und er zeugte Söhne und Töchter mit seinem theuren Gemal, und es sind viele große Kaiser und Könige von ihm ents

wrungen und seine Urenkel herrschen noch in vielen Lanben Astens bis auf diesen Tag. Gott aber hat diesen Sohn des Webers zum Kaiser gemacht, damit er den Renschen zuweilen durch große Zeichen zeige, daß Tugend besser ist als Geburt, und daß er die Kleinen groß und die Großen klein machen kann, wenn es ihm gefällt.

## Die Neun Berge bei Rambin.

In der westlichen Spige ber Insel Rügen in der Ostige an der Feldscheibe der Dörfer Rodenkirchen und Götemis, etwa eine Biertelmeile von dem Kirchdorfe Rambin, liegen auf flachem Felde neun kleine hügel oder hünengräber, welche gewöhnlich die Reun Berge oder die Reun Berge oder die Neun Berge der die Neun Berge der die Reun Berge der die stellen das Bolk allerlei Mährchen erzählt. Diese entstanden weiland durch die Kühnheit eines Riesen, und seitbem die Niesen todt sind, treiben die Zwerge darin ihr Wesen.

Bor langer Zeit lebte auf Rügen ein gewaltiger Riese — ich glaube, er hieß Balberich — ben verbroß es, daß das Land eine Insel war und daß er immen burch das Meer waten mußte, wenn er nach Pommers auf das seste Land wollte. Er ließ sich also eine ungeheure Schürze machen, band sie um seine Hüsten um füllte sie mit Erbe; benn er wollte sich einen Erdamm aufführen von der Insel bis zur Feste. Als er mit seine Tracht bis über Robenstrchen gekommen war, riß in

Loch in bie Schurge, und aus ber Erbe, bie berausfiel, wurben bie Reun Berge. Er ftopfte bas Loch ju und ging weiter; aber als er bis Guftow gefommen mar, rig wieber ein Loch in bie Schurze, und es fielen breigebn fleine Berge beraus. Dit ber noch übrigen Erbe ging er ans Meer und gog fie binein. Da ward ber Brosniger Bafen und bie niedliche Balbinfel Drigge. Aber es blieb noch ein schmaler Zwischenraum zwischen Rugen und Bommern, und ber Riefe argerte fich barüber fo febr, bağ er ploglich von einem Schlagflug binflurgte und ftarb. Und fo ift benn fein Damm Telber nie fertig geworben. Bon bemfelben Riefen Balberich ergablt man ein Rraftftud, bas er bei Butbus bewiefen bat. Er batte icon mehrmals mit Aerger gefehen, bag bem Chriftengotte zu Bilmnit, eine halbe Meile von Butbut, eine Rirche erbaut ward, und ba bat er bei fich gesprochen: laß, die Burmer ihren Ameisenhaufen nur aufbauen; ben werfe ich nieber, wann er fertig ift. Als nun bie Rirche fertig und ber Thurm aufgeführt mar, nahm ber Riefe einen gewaltigen Stein, ftellte fich auf bem Butbuffer Tannenberge bin, und foleuberte ibn mit fo ungeheurer Bewalt, bag ber Stein wohl eine Biertelmeile über bie Rirche weg flog und bei Nabelit nieberfiel, wo er noch biefen Tag liegt am Wege, wo man nach Posewalb fahrt, und ber Riefenftein genannt wirb.

In ben Reun Bergen bei Rambin wohnen nun bie Bwerge und bie kleinen Unterirbischen und tangen bes Nachts in ben Bufchen und Felbern herum und führen ihre Reigen und ihre Muften auf im mitternachtlichen

Monbichein, besonders in ber iconen und luftigen Commergeit und im Lenge, wo alles in Bluthe ftebt: benn nichts lieben bie fleinen Menschen mehr, als bie Blumen und die Blumenzeit. Sie haben auch viele fcone Knaben und Mabchen bei fich, biefe aber laffen fie nicht heraus, fonbern behalten fie unter ber Erbe in ben Bergen; benn fle baben bie meiften geftoblen ober burch einen gludlichen Bufall ermifcht, und furchten, baß fie ihnen wieber meglaufen mogten. Denn vormale haben fich viele Rinber bes Abende und Morgens loden laffen von ber füßen Mufit und bem Befange, ber burch bie Bufde flingt, und find bingelaufen und haben jugeborcht; benn fle meinten, es feven fleine fingende Balbvogelein, Die mit folder Luftigfeit muficirten und Gott lobeten - und babei find fle gefangen worben von ben 3mergen, die fie mit in ben Berg hinab genommen, daß fle ihnen bort als Diener und Dienerinnen aufwarteten. Seitbem bie Menschen nun wiffen, baß es ba fo ber geht und nicht recht gebeuer ift, buten fie fich mehr und geht keiner babin. Doch verschwindet von Beit ju Beit noch manches unschuldige Rind, und bie Leute fagen bann mohl, es hab's einer ber 3merge mitgenom= men; und oft ift es auch wohl burch die Runfte ber fleinen braunen Manner eingefangen und muß ba unten figen und bienen und fann nicht wieber fommen. Das ift aber ein uraltes Gefet, bas bei ben Unterirbifchen gilt, bag fie je alle fünfzig Jahre wieber an bas Licht laffen muffen, was fie eingefangen haben. Und bas ift gut fur bie, welche fo gefangen figen und ba unten ben fleinen Leuten bienen muffen, bag ihnen biefe Jahre nicht gerechnet merben und daß keiner da älter werden kann als zwanzig Jahre, und wenn er volle fünfzig Jahre in den Bergen geseffen hatte. Und es kommen auf die Beise alle, die wieder herauskommen, jung und schon heraus. Auch haben die meisten Renschen, die bei ihnen gewesen sind, nachher auf der Erde viel Glück gehabt: entweder daß sie da union so klug und wizig und anschlägisch werden, oder daß die kleinen Leute, wie einige erzählen, ihnen unsichtbar bei der Arbeit helsen und Golb und Gilber zutragen.

Die Unterirbischen, welche in ben Neun Bergen wohnen, gehören zu den braunen, und die sind nicht schlimm;
aber in zwei Bergen wohnen von den weissen, und das
sind die freundlichsten und schönsten von den kleinen Leuten, die nichts Arges im Gerzen haben, sondern den Menichen alles Gute gonnen und thun. Es giebt aber auch
schwarze, das sind Tausendkunkler und Kunstschmiebe, geschickt und sertig in allerlei Werk, aber auch arge Zauberer
und Gexenmeister, voll Schalkheit und Trug, und ist ihnen
nicht zu trauen. Solche wohnen hier aber gar nicht.

Nun will ich ein paar Geschichten ergählen von biesen Reun Bergen, die sich vor Alters begeben haben, und
die unser alter Statthalter zu Grabig Siurich Wierk mir
in meinen Anabensahren oft erzählt hat und die ich von
vielen andern seiner Geschichten noch behalten habe. Sinrich Bierk war eines Bauers Sohn aus Giesendorf und
wußte sehr viele Mährchen und Gespenstergeschichten von
den Unterirdischen und von goldenen Bechern und sie Welt
Schalen und gläsernen Schuben, die durch sie auf die Welt
gekommen sehen, und von schwarzen und braunen Müben,

bie fle verloren hatten und womit die Menschen bas Glud berbeizaubern konnten. Bas ich also nun erzähle, bas erzählt eigentlich hinrich Bierk.

In Rambin lebte einst ein Arbeitsmann, ber hieß Jatob Dietrich, ein Mann schlecht und recht und gottesfürchtig und ber auch eine gute und gottesfürchtige Frau hatte. Die beiden Cheleute besaßen dort ein Sauschen und ein Gartchen und nährten sich redlich von ber Arbeit ihrer Sände; benn andere Künste kannten sie nicht. Sie hatten viele liebe Kinder, von welchen das jüngste, Iohann Dietrich genannt, ihnen fast das liebste war. Denn es war ein schoner und munterer Junge, aufgeweckt und quick, sleisig in der Schule und gehorsam zu Hause, und behielt alle Lehren und Geschichten sehr gut, welche die Aeltern ihm vorsagten. Auch von vielen andern Leuten lernte er und hielt jeden sest, des Geschichten wuste, und ließ ihn nicht eher los, als bis er sie erzählt hatte.

Johann war acht Jahre alt geworden und lebte ben Sommer bei seines Baters Bruder, der Bauer in Robenfirchen war, und mußte nebst andern Knaben Kühe hüten, bie sie ins Feld gegen die Neun Berge hinaustrießen, wo damals noch viel mehr Wald war als jett. Da war ein alter Ruhhirt aus Robenkirchen Klas Starkwolt genannt, der gesellte sich oft zu den Knaben, und sie trieben die Heerden zusammen und setzen sich hin und erzählten Gesschichten. Der alte Klas wußte viele und erzählte sie sehr lebendig; er war bald Iohann Dietrichs liebster Freund. Besonders aber wußte er viele Mährchen von den Neun Bergen und von den Untertrößsen aus der allerfrühesten

Reit, als bie Riefen im Lande untergegangen und bie Rieinen in bie Berge gekommen maren; und Johann barte fie immer mit bem innigften Boblgefallen, und plagte ben alten Mann jeben Sag um neue Befdichten, obgleich ibm biefer bas Berg gumeilen fo in Planmen feste, bag er bes Abende fpat und bee Morgens fruh, wenn er bier guwei-Ien beraus mußte, mit faufenbem Baar über bas Belb binfirich, als batte er alle Unterirbifchen als Jager binter fich gehabt, bie ibn fangen wollten. Der fleine Johann Dietrich hatte fich fo vertieft und verliebt in biefe Dabrden von ben Unterirbifden, bag er nichts anbers fab und borte, von nichts anderm fprach und fabelte als von golbenen Bechern und Rronen, glafernen Schuben, Tafchen voll Dutaten, golbenen Ringen, biamantenen Rrangen, foneeweiffen Brauten und flingenben hochzeiten. Wenn er nun fo gang barin war und in finbifcher Freude aufjauchzete und umberfprang, bann pflegte ber alte Startwolt wohl ben Ropf zu ichutteln und ihm gugurufen: Johann! Johann! wo willft bu bin? Spaten und Sense, bas find bein Scepter und beine Krone und beine Braut wird ein Krangel von Rosmarin und einen bunten Rock von Drell tragen. Johann ließ fich bas aber nicht anfechten und traumte immer luftig fort. Und obwohl er berglich graulich war und in ber Dunkelheit um alles in ber Welt nicht über ben Rirchhof gegangen mare, hatte er fich bas Leben ba in bem Berge und bie Schape und Berrlichfeiten barin bod fo ausgemablt, bag ibn faft geluftete einmal binabaufteigen; benn ber alte Rlas batte gefagt, wie man es anfangen muffe, bemit man ba unten Gerr werbe unb

nicht Diener und bamit fle einen nicht fünfzig Jahre sesten und bie Becher spülen und bas Estrich kehren lassen könnten. Wer nemlich so klug ober so glücklich sey ble Wäge eines Unterirdischen zu sinden ober zu erhaschen, ber könne sicher hinabsteigen, bem dürsen sie erhalchen, ber könne sicher hinabsteigen, bem dürsen sie er wolle, und berseinige Unterirdische, dem die Müge gehöre, müsse jein Diener seyn und ihm schaffen, was er wolle. Das hatte Johann sich hinters Ohr geschrieben und seinen Theil dabei gedacht, ja er hatte wohl hinzugesetzt, so etwas unterstehe er sich auch wohl zu wagen. Die Leute glaubten ihm das aber nicht, sondern lachten ihn aus; und boch hat er es geschan, und sie haben genug geweint, als er nicht wieder gesommen ist.

Es war nun die Zeit des Johannissestes, wo die Nage am längsten sind und die Nächte am kürzesten und wo die Jahrszeit am schönsten ist. Die Alten und die Rinder hatten die Bestage frohlich gelebt und gespielt und allerlei Geschichten erzählt; da konnte Johann sich nicht länger halten, sondern den Tag nach Johannis schlich er sich heimlich weg und als es dunkel ward, legte er sich auf dem Gipfel des höchsten der Neun Berge hin, wo die Unterirdischen, wie Klas ihm erzählt, ihren vornehmsten Tanzplat hatten. Und wahrlich er legte sich nicht ohne Angst hin, und hätte er nicht einmal da gelegen, vielleicht wäre nimmer was daraus geworden; denn sein Derz schlug ihm wie ein Hammer und satzaus geworden; denn sein Derz schlug ihm wie ein Hammer und satzaus geworden; denn sein Derz schlug ihm wie ein Hammer und satzaus geworden; denn sein Derz schlug ihm wie ein Hammer und satzaus geworden; denn sein Derz schlug ihm wie ein Hammer und sein Athem ging wie ein frischer Wind. So lauschte er in Furcht und Hossung von zehn Uhr Abends die zwölf Uhr Mitternacht. Und als

es zwolf folug, fiebe ba fing es an gn flingen und gu fingen, in ben Bergen und balb wisvelte und kfivelte und pfif und faufelte es um ibn ber; benn Die Meinen Leute brebeten fich jest in Tangen rund und andere fpielten und tummelten fich im Mondicein und machten taufend luftige Somante und Boffen. Ihn überlief bei biefem Gewilbel und Gefäufel ein gebeimer Schauber - benn feben tonnte er nichts von ihnen, ba ibre Dunden, ble fle tragen, fle unfichtbar machen - er aber lag gang ftill, bas Geficht ins Gras gebrudt und bie Augen feft zugefchloffen und leife fcnardent, als foliefe er. Doch tonnte er es nicht laffen, gumeilen ein menig umber gu blingeln, bamit et etwa feinen Bortheil erfabe, einen ber fleinen Leute finge und ein herr murbe, benn bagu hatte er gar große Luft; aber wie beller Monbichein es auch mar, er fonnte auch nicht bas Geringfte von ihnen erblicken.

Und siehe, es währte nicht lange, so kamen brei ber Unterirdichen bahergesprungen, wo er lag, gaben aber nicht Acht auf ihn, warsen ihre braunen Mügchen in die Lust und singen sie einander ab. Da riß der eine dem andern in Schalkheit die Müge aus der Hand und marf sie weg. Und die Müge stog dem Johann gerade auf den Kopf, und er suhlte sie, griff zu, und richtete sich sogleich auf, und ließ Schlaf Schlaf sehn. Er schwang mit Freuden seine Müge, daß das silberne Glöcklein daran klingelte, und sehte sie sich dann auf den Kopf, und — o Wunder! — in demselben Augenblick sahe er das zahllose und lustige Gemimmel der kleinen Leute und sie waren ihm nicht mehr unstächtbar. Die brei kleinen Männer kamen listig herbei und wollten

mit Bebenbigfeit bie Dute wieber gewinnen, er aber bielt feine Beute feft und fie faben mobl, bag fie auf biefe Beife nichts von ihm gewinnen wurben; benn Johann mar ein Riefe gegen fie an Große und Starte und fie reichten ihm faum bis ans Rnie. Da fam berjenige, bem bie Muge gehörte, und trat gang bemuthig vor bem Finber bin und bat flebentlich, als hange fein Leben bran, ihm bie Mute wiebergugeben. Johann aber antwortete ibm: Dein, bu fleiner fchlauer Schelm, bie Muge bekommft bu nicht mieber; bas ift nichts, was man fur ein Butterbrod weggiebt; ich mare fclimm baran mit euch, wenn ich nichts von euch batte, jest aber habt ihr fein Recht an mir, fonbern mußt mir, was ich nur will, ju Gefallen thun. Und ich will mit euch binabfahren und feben, wie ihr es ba unten treibt, bu aber follft mein Diener fenn, benn bu mußt mohl. Das weiß ich fo gut ale ibr, bag es nicht anbere fenn fann. benn Rlas Starfwolt hat mir es alles ergablt. Heine Menich aber gebarbete fich, als ob er bieg alles nicht gebort noch verftanben batte, er fing feine Qualerei und Winselei und Plinselei wieber von vorn an, flagte und jammerte und beulte erbarmlich um fein verlornes Müschen; aber als Johann ihm furzweg fagte; Es bleibt babei, bu bift ber Diener und ich will eine Sahrt mit euch machen, ba fant er fich endlich brein, zumal ba auch bie anbern ihm gurebeten, baß es fo febn muffe. aber warf feinen ichlechten but nun weg und feste fich bie Mute an feiner Stelle auf und befeftigte fle mohl auf feinem Ropfe, bamit fie ihm nicht abgleiten ober abfliegen konnte; benn in ihr trug er bie Berrichaft.

Und er versuchte es sogleich und befahl seinem neuen Diener ihm Speise und Trank zu bringen, benn ihn hungerte. Und ber Diener lief wie ber Wind davon und in einem Hui war er wieder da und trug Wein in Flaschen herbei und Brod und köftliche Krüchte. Und Johann as und trank und sah bem Spiele und den Tänzen der Kleinen zu, und es gestel ihm sehr wohl. Und er führte sich in allen Dingen mit ihnen beherzt und klug auf, als wäre er ein geborner Gerr gewesen.

Und als ber Sabn feinen britten Rrei gethan batte und bie fleinen Lerchen in ber Luft bie erften Birbel anfolugen und bas junge Licht in einzelnen weiffen Streifen im Often aufoammerte, ba ging es bufc bufc bufc burch bie Buiche und Blumen und Salme fort, und bie Berge Mangen wieder und thaten fich auf und bie fleinen Denfcen fubren binab; und Johann gab wohl Acht auf alles und fand es wirflich fo, wie fie ibm erzählt batten. Siebe auf bem Bipfel ber Berge, wo fle eben noch getangt batten und wo alles eben voll Gras und Blumen ftanb, wie Die Menfchen es bei Tage feben, bob fich, als es zum Abjuge blies, ploglich eine glangenbe glaferne Spige bervor; auf biefe trat wer hinein wollte, fie offnete fich und et glitt fanft binab, und fle that fich wieber binter ibm gu; als fie aber alle binein waren, verschwand fie und mar auch feine Spur mehr von ihr zu feben. Die aber burch bie glaferne Spipe fielen, fanten gar fanfte in eine weite filberne Tonne, die fle alle aufnahm und wohl taufenb folder Leutlein beberbergen konnte. In eine folde fiel auch Johann mit feinem Diener und mit mehreren binab, und sie alle schrieen und Saten ihn, daß er sie nicht treten moge, benn fie waren bes Tobes gewesen von feiner Last. Er aber hütete sich und war sehr freundlich gegen sie. Es gingen aber mehrere solcher Tonnen neben einander hin immer hinauf und hinab, bis alle hinunter waren. Sie hingen an langen silbernen Ketten, die unten gezogen und gehalten wurden.

Johann erstaunte beim Sinabsuhren über ben wunders baren Glanz ber Wände, zwischen welchen bas Tonnchen fortglitt Es war alles wie mit Perlen und Diamanten besetzt: so bliste und funkelte es; unter sich aber hörte er die lieblichfte Musit aus ber Ferne klingen. So ward er auf bas anmuthigste hinabgewiegt, daß er nicht wußte, wie ihm geschah und vor lauter Lust in einen tiesen Schlaf siel.

Er mogte wohl lange geschlafen haben. Mis er er= wachte fand er fich in bem allerweichften und allernetteften Bette, wie er es in feines Baters Saufe nimmer gefeben batte, und biefes Bett ftand in bem allerniedlichften Bimmer; por ibm aber ftanb fein fleiner Brauner mit bem Alliegenwebel in ber Sand, womit er Muden und Alliegen abwehrte, bag fie feines herrn Schlummer nicht fieren Connten. Johann that taum bie Mugen auf, fo brachte ber fleine Diener ibm icon bas Banbtuch und bas Bafchwaffer und bielt ibm augleich bie netteften neuen Rleiber aum Angieben bin, aus brauner Seibe febr nieblich gemacht, und ein paar neue fdwarze Schub mit rothen Banb= fchleifchen, wie Johann fie in Rambin und Robenkirchen nie gefeben hatte; auch fanben bort einige Bagre ber nieblichften und glangenbften glafernen Schube, bie nur bei großen Reflichkeiten gebraucht ju werben pflegen. Es gefel bem fleinen Rnaben febr, bag er fo leichte und faubere Rielber tragen follte, und er lief fie fich gern angleben, Und ale Johann angefleibet mar, fluge flog ber Diener fort und war gefdwind wie ber Blis wieber ba. trug aber auf einer golbenen Schuffel eine Blafche faten Wein und ein Topfchen Milch und fcones Weigbrod und Frachte und andere toffliche Speifen, wie fleine Rnaben fle gern effen. Und Johann fab immer mehr, bag Rlas Starfwolt ber alte Rubbirt es mobl gewußt habe, benn fo herrlich und prachtig ale er bier alles fant, batte er es fich boch nicht getraumt. Auch war fein Diener ber allergeborfamfte und that alles von felbft, was er ibm nur an ben Augen abfeben tonnte. Der Borte beburfte es nie, fonbern nur leichter Blide und Binte; benn er war Mug wie ein Bienchen, wie alle biefe fleinen Leute von Matur finb.

Und nun muß ich Johanns Zimmer beschreiben. Sein Bettehen war schneeweiß mit ben weichsten Polstern und mit ben weissehen Laten überzogen, mit Riffen aus Atlas und einer solchen gesteppten Dede. Ein Königssohn hatte barin schlafen können. Reben und vor diesem Bette standen bie niedlichsten Stühle, auf bas netteste gearbeitet und mit allerlei bunten Bögeln und Thieren verziert, welche Kunstreiche Hände eingeschnitten hatten, einige waren auch von eblen Steinen bunt eingesegt. An den Wänden standen weisse Marmortische und ein paar kleinere aus grünen Smaragden und zwei blanke Spiegel glänzten an den beis den Enden des Zimmers, deren Rahmen mit bligenden

ż

Ebelgefteinen eingefagt waren. Die Banbe bes Simmers waren mit grunen Smaragben getäfelt, und batte einen folden Glang nie ein Menich auf Erben gesegen und wirb ibn auch feiner bort feben, auch nicht in bes größten Raifere Saufe. Und in foldem Bimmer wohnte nun ber Heine Johann Dietrich, eines Tagelobners aus Rambin Sobn. Dag man wohl fagen mag: bas Blud fangt, wem es von Gott bescheert ift. hier unter ber Erbe fab man nun freilich nie Sonne Mond und Sterne leuchten, und bas ichien allerbings ein arpper Rebler zu fenn. Aber fle brauchten bier folche Lichter nicht, auch bedurften fle weber ber Bachelichter noch ber Talglichter noch ber Rergen und Dellampen und Laternen; fle hatten anbern Lichtes genug. Denn bie Unterirbifden wohnen recht eigentlich mitten unter ben Cbelgefteinen und find bie Deifter bes reinsten Silbers und Golbes, bas in ber Erbe machft, und fie haben bie Runft mohl gelernt, wie fie es bell bei fich haben konnen bei Tage und bei Nacht. muß man hier von Tag und Nacht nicht reben, benn bie unterscheiben fie bier unten nicht, weil feine Sonne bier auf und unter geht, welche bie Scheibung macht, fonbern fle rechnen hier nur nad Bochen. Sie feben aber ihre Bohnungen und bie Bege und Gange, welche fte unter ber Erbe burchwandeln, und bie Orte, wo fie ihre großen Sale haben und ihre Reigen und Fefte halten mit ben allertoftbarften Ebelgefteinen aus, bag es funtelt, als mare es ber erbige Tag. Einen folden Stein hatte ber fleine Johann auch in feinem Bimmer. Das war ein auserlefener Diamant, gang rund und mohl fo groß als eine Rugel, womit man Regel ju werfen pflegt. Diefer war oben in ber Dede bes Bimmers befestigt und leuchtete fo bell, bag er keiner anbern Lampen und Lichter beburfte.

Als Johann Frühftud gegeffen hatte, öffnete ber Diener ein Thurchen in ber Wand, und Johanns Augen sielen hinein und er sah die zierlichsten goldenen und filbernen Becher und Schalen und Gefäße und viele Körbchen
voll Dukaten und Kästchen voll Kleinobien und koftbarer
Steine. Auch waren da viele liebliche Bilber und die allersaubersten Rährchenbücher mit Bilbern, die er in seinem
Leben gesehen hatte. Und er wollte diesen Vormittag gar
nicht ausgehen, sondern betastete und besah sich alles und
blätterte und las in den schonen Bilberbüchern und Rährschenbüchern.

Und als es Mittag geworden, da klang eine helle Glode, und der Diener rief: Herr, willft du allein effen ober in der großen Gesellschaft? und Iohann antwortete; in der großen Gesellschaft. Und der Diener führte ihn hinaus. Iohann sah aber nichts als einzelne von Evelsteinen erleuchtete Hallen und einzelne kleine Männer und Brauen, die ihm aus Felsrigen und Steinklüften herauszuschlüpfen schienen, und er verwunderte sich, woher die Glode flänge, und sprach zu dem Diener: aber wo ift benn die Gesellschaft? Und als er noch fragte, so öffnete sich die Halle worin sie gingen, zu einer großen Weite und ward ein unendlicher Saal, über welchen eine weite gewölbte und mit Evelsteinen und Diamanten geschmückte Decke gezogen war. Und in demselben Augenblick sah er auch ein unendliches Sewimmel von zierlich gekleideten klei-

nen Mannern und Frauen burch viele geöffnete Thuren bineinftromen, und that fich ber Boben an vielen Stellen auf und bie nieblichften mit ben foftlichften Gefägen und ichmadtafteften Speifen und Früchten und Beinen befesten Tifche ftellten fich an einander bin, und die Stuble und Bolfter reiheten fich von felbft um bie Tifche und bie Danner und Frauen nahmen Blas. Und bie Bornehmften bes fleinen Bolfchens famen und verneigten fich vor Johann und führten ihn mit fich an ihren Tifch und festen ibn amifchen ibre iconften Jungfrauen, bag er feine Luft batte mit ben lieblichen Rinbern zu fenn und es ihm ba über die Maagen wohl geftel. Es mar auch eine febr frobliche Tafel, benn bie Unterirbifchen find ein febr lebenbiges und luftiges Bolfchen und konnen nicht lange ftill fepp. Mang bie allerlieblichfte Duft aus ben Luften und bie bunteften Bogel flogen umber und fangen in gar anmuthigen Tonen, Die einem Die Seele aus ber Bruft bolen fonnten. Es waren aber feine lebenbige Bogel, bie ba fangen, fonbern funftliche Bogel und funftliche Tone und von ben fleinen Mannern fo finnreich gemacht, bag fie fliegen und fingen fonnten. Und Johann erftaunte und entsette fich febr über alle bie Bunber, bie er fab, und freuete fich gewaltig. Die Diener und Dienerinnen aber, welche bei Tifche aufwarteten und Blumen ftreueten und bie Flur mit Rofenol und anbern Duften besprengten und bie golbenen Schalen und Beder berumtrugen und bie filbernen und fryftallenen Rorbe mit Fruchten, maren Rinber ber Menschen ba broben, welche aus Neugier ober von Ungefahr unter bie Rleinen gerathen und bier binabgeftie-

gen maren, obne fich porber eines Bfanbes zu bemeiftern, und bie alfo in bie Gemalt ber Aleinen gefommen waren. ober bie fich nachtlich und mitternachtlich unter ihre Sternenfbiele auf bem glafernen Berge verirrt batten. - Diefe waren anbers gefleibet als fie. Die Rnaben und bie Dab's den maren in ichneemeiffe Rodden und Jadden gefleibet und trugen feine glaferne Schub, bag man ihren Tritt immer boren fonnte, und blaue Dunden auf bem Ropfe; ibre Leibchen aber hatten fie mit filbernen Gurteln umgur-Das mar bie Tracht ber Diener und Dienerinnen. Den fleinen Jobann jammerten fle anfangs mobl, als er fie fab, wie fle fpringen und ben Unterirbifden aufwarten mußten, aber weil fie munter ausfaben und fein gefleibet waren und rofenrothe Wangen hatten, fo bachte er: Run es geht ihnen boch fo folimm nicht, und ich habe es noch lange fo gut nicht gehabt, als ich hinter ben Ruben und Ochsen laufen mußte. 3ch bin nun freilich ein Berr bier, und fie muffen als Diener laufen. Das fann aber nicht anders fenn: warum haben fle fich auch fo bumm fangen laffen und fich vorber fein Beiden genommen? Es muß boch bie Beit tommen, wo fle einmal erloft werben, und langer als fünfzig Jahre werben fie bier gewiß nicht bleiben. Damit troftete er fich und fpielte und fcherzte mit feinen fleinen Befellinnen und ag und trant in Freuben und ließ fich von feinem Diener und von ben anbern aller-Iei unterirdische Gefchichten ergablen; benn er wollte alles genau miffen.

So fagen fie ungefähr zwei Stunden luftig beifam-

Dufft, bie aus ben Luften ertlang. Da Hingelte ber Bornehmfte mit einem Blodden und in einem Bui verfanten bie Tifche und bie Stuble wieber und alle Manner und Frouen und Junglinge und Jungfrauen fanben ba wieber auf ben Rugen. Und wieber ein zweiter Rlang mit einem ameiten Glodden, und mo eben bie Safeln gestanben, erhoben fich grune Drangen - und Balmen und Lorbeerbaume mit Bluthen und Fruchten und andere luftigere und flangreichere Bogel, als bie vorber burch bie Luft geflattert hatten, fagen in ihren Bweigen und fangen. Und fie fangen alle wie in Einer Beise und in Ginem Daage, und Johann fab balb, mober bies tam; benn am Enbe bes Saales boch oben an ber Dede fag in einer boblen Banb ein eisgrauer Greis und gab ben Ton an, nach welchem fie fingen mußten. Gie nannten ibn ibren arogen Ballmeifter. Er mar aber fo ernft, ale er weife mar, unb verschwiegen wie bie graue Beit und fprach nie ein Sterbenswort, ba bie anbern alle wohl oft zu viel plapperten und ichmabelten.

Der alte Eisgraue broben ftrich nun die Geige zum Tanze und alle die bunten Bogel klangen ben Strich nach. Es war aber ein recht fliegender Strich, denn ihr Tanz geht immer äußerst geschwind und lebendig. Als nun der Reigen angeklungen war, siehe da bewegten sich die leichten und frohlichen Schaaren und sprangen und hüpften und brehten sich, als wenn die Welt im Wirbel aus einsander fliegen sollte. Und die kleinen hübschen und seinen interirdischen Dirnen, die sie neben Johann gesetzt hatten, fasten ihn auch und brehten ihn mit rund. Und er ließ

es gern geschehen und tanzte mit ihnen rund wohl zwei Stunden lang. Und diesen lustigen Tanz hat er seben Rachmittag mitgehalten, solange er da unten geblieben ist, und in seinem spätesten Alter noch immer mit vielem Bergnügen davon erzählt. Er pslegte dann zu sagen: die himmlische Freude und der Sesang und das Saitenspiel der Engel, welche die Seligen im himmel einst zu hossen hätten, mögen wohl überschwänglich schön sehn, er aber könne sich nichts Schöneres und Lieblicheres benken als die Rust dieses unterirdischen Reigens: die schönen und beseelen keinen Menschen, die wunderbaren Bögel in den Zweigen mit den allerzauberischesken. Ein Mensch, der das nicht gesehen und gehört, könne sich gar keine Vorstellung davon machen.

Als die Musik schwieg und ber Aanz geendigt war — das mogte wohl die Zeit seyn, die wir vier Uhr Nachsmittag neinen — verschwand das kleine luftige Bolkden, die einen hiehin die andern dahin, und jeder ging wieder an sein Werk und seine Luft. Des Abends ward nach dem Essen gewöhnlich eben so gesubelt und getanzt. Des Nachts aber schlüpften alle heraus aus den Bergen, besons ders in schonen sternhellen Nächten und wenn sie aus Erden etwas Besonderes zu thun hatten. Da ging aber der kleine Johann immer ruhig schlasen, und hielt, wie es einem frommen christlichen Knaben geziemte, andächtig sein Abendgebet; und auch des Morgens vergaß er nie zu beten.

Doch nun muß ich noch mehr ergablen von ben Unteritbifchen, ebe ich weiter melbe, wie es unferm fleinen Johann Dietrich ba unten bie folgenben Bochen und Jahre ergangen ift.

Dan foldbe fleine Unterirbifde, Die man mit vielen Ramen auch wohl Braunden, Beifichen, Elfen, Beifielfen. Schwarzelfen, Robolbe, Bute, Beinglein, Trolle nennt, feit uralten Reiten unter ben Bergen und Sugeln mobnen unb ihre munberbaren frinfallenen und glafernen Baufer haben, ift gewiß. Aber wie fie babin getommen find und mas es benn eigentlich fur Geifter find, und mogu ber liebe Bott fle eigentlich geschaffen bat, bas bat uns bisber noch teiner fagen tonnen. Sie find wohl aleich ben Seelen und herzen ber Menfchen von febr verschiebener Art, einige bos andere gut, einige freundlich andere nedifch, bas wirb aber von allen ohne Unterfcbied gefagt, bag fie febr finnreich und gefchickt find und bie funftlichften Werte und Beschmeibe machen tonnen, bie ihnen tein Menfc nachmachen fann und bie von ben Menfchen beswegen oft für Bauberwerf und herenwert gehalten werben. Alles, mas ich hier ergable, bat Johann Dietrich mitgebracht und es feinen Freunden ergablt und feinen Rindern fo binterlaffen. Bon biefen haben es wieber andere gebort, und jo bat fiche weiter ergablt bis biefen Ing.

Die Unterirbischen, zu welchen Johann hinabgestingen war, gehörten zu ben Braunen. Sie hatten auch fleine Schelmstreiche im Gerzen, maren aber im Ganzen boch gutmuthiger und fröhlicher Art. Die Braunen hiesen sie, weil sie braune Jäcken und Rodden trugen und braune Mügen auf dem Kopf mit filbernen Glöcken; einige trugen schwarze Schuh mit rothen Bändern, die meisten aber

feine alaferne: und beim Tange trugen fle alle feine anberen. Sie hatten ihre Bauschen in ben Bergen, aber bamit waren fie febr gebeim und Johann Dietrich, folange er bei ihnen gewesen, bat teine einzige ihrer Rammern gefeben. Er und ber Diener hatten ihre Rammer bart bei ber Stelle, mo ber herrliche Speife- und Sangfaal immer fam und verfdwand; er hat auch an vielen anbern Stellen fcone Ballen und offene Blate und liebliche Anger und Auen gefeben, aber nirgende Bohnungen; fonbern bie Rleinen waren immer nur einzeln ober ichaarweife ba, entweber bag fie tangten, luftwanbelten ober auch gefowind vorübergingen. Ilnb wie fie aus ben Steinen, worin fle wohnen, heraustamen und wieder binichwanden, bas bat er mit feinen Augen nie feben tonnen, wie febr er auch oft barauf gelauscht hat; fonbern fie kamen vor feinen Augen und verschwanden wie Blige und Scheine. Sinige Kleine Dirnen aber, bie ihn lieb hatten, haben ihm zugefluftert : jeber babe fein eignes Bauschen tief im Beftein, ein liebliches belles glafernes Bauschen; auch fen ber gange Berg burchfichtig von Anfang bis zu Enbe und eigentlich rings mit Glas umwachfen, bas feb aber feinen Angen zu feben nicht moglich.

Bon biefen kleinen Untertrbischen waren bie größten taum einer Elle lang und die Rnaben und Madchen also gar klein, aber sie waren von Gestalt und Gebarbe freundslich und schön, mit hellen lichten Augen und mit gar feinen und anmuthigen Sandchen und Füßchen. Und eben durch biese Lieblichkeit und Freundlichkeit haben sie manches Menschenkind versubrt, daß es zu ihnen heruntergekommen

ift ohne irgend ein Bfand und Beichen und lange Sabre ba bat bleiben und bienen muffen. Denn wenn man ein Bfand von ihnen bat, schabet es nichts, bag man mit in bem filbernen Tonnchen binabsteigt, und fie muffen einen immer wieber berauslaffen. Sie geben aber nicht gern ein Bfand. Das Rlügfte und Richtigfte ift, bag man mit Liften ein Bfand von ihnen nimmt; benn ba muffen fle einem bienen, ba fle fonft gern berrichen wollen. Denn fle find febr berrichfüchtig und bas ift eigentlich ihr Bauptfehler; vorzüglich herrichen fie gern über bie Denichen, und bilben fich etwas barauf ein, weil bie so viel ftarfer und größer find, baß fie fie mit Liften gu ihren Dienern und Rnechten machen. Das befte Bfanb. bas man von ihnen gewinnen fann, und woburch man am meiften Dacht über fle befommt, ift eine braune Duge mit bem Glodchen; febr gut ift auch ein glaferner Schub ober eine filberne Spange, womit fie ihren Leibgurtel zu fcblieffen pflegen. Wer bie bat, ber bat aller Freuben Bulle bei ihnen und ift ein großer Bebieter.

Db fie auch fterben, bas weiß man nicht, ober ob fie, wie einige erzählen, wann fie alt werden wollen fich in Steine und Bäume verkriechen und so sich verwachsen und zu wundersamen Rlängen, Aechzern und Seufzern werden, die sich zuweilen hören lassen, ohne daß man weiß, woher sie kommen, ober zu abentheuerlichen Knorren und versstochtenen Schlingen, wodurch die Heren schlüpfen sollen, wann sie von dem wilden Jäger gejagt werden. Eine Leiche von ihnen hat keiner gesehen, und wenn man sie darnach gefragt hat, haben sie immer so geantwortet,

als verftanben fie bas Wort gar nicht. Das ift gewiß, bag manche von ihnen über zweitaufenb Jahre alt find. Da ift es benn kein Wunber, bag man fo weise Leute unter ihnen finbet.

Sie haben einen großen Bortheil voraus vor uns Menfchenkinbern, bag fie nicht nothig haben fur bas tagliche Brob zu forgen und zu arbeiten; benn Speife und Trant fommt ihnen von felber ober Gott meif burch welche wundersame Runft, und es fehlt nie Brob und Bein und Braten auf ihrem Tifche. Auch fleht man bort unien, wo fie wohnen und wo hin und wieber auch weite Aluren und Kelber find, nirgenbs Korn wachsen ober Bieb weiben ober Wilb laufen, fonbern bloß bas Allerluftigfte ift zum Genuß ba, nemlich bie iconften Baume und Reben, Die mit ben auserlefenften Fruchten und Trauben prangen; auch bie lieblichften Blumen in Menge, worauf fo bunte Schmetterlinge flattern, als man in bem Lanbe ber Sonne und bes Monbes nimmer fiebt; und bie allerschönften und ichimmernbften Bogel, bie alle wie Barabiesvogel und wie ber Bogel Phonix aussehen, wiegen fich in ben Zweigen und fingen fuge Lieber. Anberes Lebenbiges fieht man bort nicht, wenn man bas nicht etwas Lebenbiges nennen will, bag bie und ba aus ben Arpftallmanben Quellen von Wein und Milch fic ergieffen.

So scheint bies Wölftchen benn sehr glücklich zu sehn und bloß für die Freude und Luft gebohren, und fie verstehen sich sehr wohl auf die Kunft, vergnügt zu sehn und ihr Leben lustig zu gebrauchen. Doch muß man

nicht glauben, daß fie nichts weiter thun als Tafel. Spiel und Lang balten, bann in ibre Kammern foliubfen und fclafen und etwa bie Mitternachte über ber Erbe verfpielen - nein fie find wohl bie allerregfamften und allerfleißigften Befen, die man je gefeben bat. Riemand verftebt so aut als fie bas Innere ber Erbe und bie gebeimen Rrafte ber Ratur und was in Bergen und Steinen und Metallen machft und mas in ben Farben ber Blumen und den Burgeln ber Baume fur Triebe laufchen. Denn ihre Sinne find bie allerflarften und allerfeinften, wiel feiner als bes heiterften und helleften Rindes, von Menschen gebohren; benn auch unsere fleinen Rinblein bgben wohl recht feine Sinne und Bebanken, welche bie Erwachfenen nur nicht immer verfteben, weil biefe meiftens fcon wieber burch Stein und Erbe verhartet und vergrobert find. Die Unterirbifden baben viel Freude an Gilber und Gold und eblen Steinen und machen bie allerfunftlichften Arbeiten baraus; fo bag bie beften Deifter bier oben erftaunen, wenn ein folches unterirbifches Werf hier mal gefeben wirb. Deswegen nennen viele fie auch wohl -Buter bes Golbes und Silbers und meinen, bag fie von fclimmer Gier befeffen und bofe metallische Beifter finb. Die meiften, bie bas fagen, thun ihnen aber Unrecht, benn bie weiffen und braunen Unterirbischen find wohl nicht fo gierig. Sie verschenten ja fo viel Schones an bie Denfchenkinder; bas murben fie aber nicht thun, wenn fie bas Golb und bie Ebelfteine gu lieb hatten. Gie haben es nur lieb wegen bes Glanges, benn Glang und Licht lieben fie über alles in ber Belt. Die mit ben fcwarzen Jaden und Maon find aber wohl geigig und überhaupt von foffenmerer Rainer als biefe.

Bie bie Unteriediften bes Rachts aus ihren gleberneu Bergen ichlubfen und im Monbidein und Gternenfichein tangen und fich erfuftigen, babe ich fcbon ergeblt. Sie konnen fich aber auch unfichtbar in bie Saufer ber Denfchen fefeichen; benn wenn fie ihre Daben aufbaben, tann fie tein Menfch feben, er habe benn felbft eine foiche Dage. Da fagen bie Leute benn, bag fie allerlei Schalleveien treiben, bie Rinber in ben Biegen vertaufchen, ja gar wegfteblen und mitnehmen. Das ift aber gente wicht wahr von ben Beigen und Braunen. Auch bat ihnen Sott über bie Baufer und Wohnungen ber Denfchen feine Bewalt gegeben, folderlei folimme Schalterei gu treiben. Sie tommen mobil in bie Saufer ber Menfchen, fte tonnen fich auch verwandeln, fo daß tein Schluffelloch fo flein ift, bag fe nicht binburchfdlupfen, aber fle thun ben Denfcen nichts Bofes, fondern wollen nur guweilen feben, was fie machen. Meiftens bringen fie ihnen mas Schones mit, befonders ben Rinbern, bie fle febr lieb haben. Unb wann die Rinder beim Spielen Dufaten ober golbene Ringe gefunden haben, wie bas mohl zuweilen gefchieht, und mit au Baufe bringen, ober wenn fleine zierliche Schuhe ober ein neues Rleidden ober grune Rranglein, wann fie erwachen, auf ihren Biegen und Betteben hangen, fo haben, Das wohl nicht immer bie himmlifchen Englein gethan fonbern oft auch Die fleinen Unterirbischen. Das fagen aber viele Leute, Die es wiffen, bag fie oft unfichtbar um Die Rinder find und fie behuten, besonders bamit fie nicht

im Feuer und Baffer umtommen. Benn fie ja jemanb neden und ichreden, fo find es faule Rnechte und fcmubige Mägbe, bie fie mit bofen Traumen anaftigen als Alv bruden, als Flohe ftechen, als Gunbe und Ragen ungefeben beiffen und trapen, ober es find Diebe und Bubler, welchen fie, wenn fie bes Rachts auf verbotenen Weaen fchleichen, als Gulen in ben Nacken ftogen, ober bie fie als Irrlichter in Gumpfe und Morafte loden ober gar ihren Berfolgern entgegen bringen. Aber bas, bente ich, ift feine Sunde Die Schwarzjaden aber find bosartig und üben gern arge Zuden. Die burfen aber ben Saufern ber Menfchen nicht nabe tommen, auch überhaupt wenig auf ber Erbe febn. es fet benn in Buften und Ginoben, wohin felten Denfchen kommen. Gie kommen auch nicht zu ben Menfchen. auffer wenn biefe ihnen felbft bie Bewalt über fich gegeben ober fich ihnen verpfanbet und verschrieben baben. Denn barauf finnen biefe ichwermuthigen und grublerifchen Beifter Tag und Racht, wie fie arme Rarren und liftige Schelme verftriden und fich endlich an ihrer Roth ergoben mogen. Und biefe Schwarzen find auch nicht fcon wie bie anbern Unterirbifchen, fonbern grunbhaflich, haben trube und triefende Alugen wie bie Robler und Grobichmiebe. find ftumm und beimlich bei ihrer Arbeit, leben einfam und hochftens zu Zweien und Dreien und fennen feinen Tang und Dufif, fonbern nur Gebeul und Gewimmer. Und wenn es in Balbern und Gumpfen foreit wie eine Menge Schreienber Rinber ober wie ein Saufe Ragen miquen und eine Schaar Eulen Ereischen und webklagen wurde - bas find ihre nachtlichen Berfammlungen, bas ift ihre Dufit, bas find fie.

Doch haben bie Menichen vor allen Unteritbischen ein Grauen, und bas ift wohl natürlich. Denn bem Menfchen ift bas Licht angebobren und bie Liebe zu allem Lichten und Bellen, und es ichaubert ibm por bem Dun-Hen und Berborgenen und vor allen gebeimen Rraften, Die unfichtbar umberfcbleichen und malten. Auch wiffen fie ja, daß die Unterirbischen allenthalben sehn und fich verwandeln und gaubern fonnen. Freilich ergablt man viel mehr von ihren Baubereien, als mabr ift; bas meifte maden fie burd ibre Unfichtbarteit und Runftlichkeit, moburch fle fo feine Arbeit als Svinnen und Wesben weben und wirken und ben Menichen allerlei Gautelei und Ginbilbung pormachen konnen. Und wenn fie ja viel gaubern, thun fie es mehr gur Freube und gum Spiel, als gum Bofen. Die Schwarzen aber tonnen auch beren und find ichlimme Berenmeifter, und wenn bie fich verwandeln, find fie bie fceuglichften Thiere und Gewurme, Baren, Bolfe, Oganen, Tiger, Ragen, Schlangen, Rroten, Storpionen, Rraben und Eulen; und webe ben armen Menichen, bie fich mit ihnen eingelaffen baben! Denn von ihnen muß man breifache Bfanber nehmen und auch ber Rlugfte wird von ibnen betrogen, wenn er nicht furgen Rauf mit ihnen balt. Daß biese hexenkappen und Rebelkappen weben, womit man fich unfichtbar machen und in einem Bui über Land und Meer fabren tann, bas ift mabr. Dem Dottor Fauft haben fie feinen Mantel gemacht, womit er in einer Setunbe von Strasburg nach Rom und von Main; nach

Paris asfahren ift. Aber wie ift es biefem armen Boling Fauft auch ergangen! er ift mit biefen fowarzen Zünflern, weil er zu weise werben wollte, ein Schwarzfünstler aeworten und endlich zu bem Alberfctwarzeilen gefahren. Die Schwarzen machen auch Baubermaffen, Sarnifche, Die gegen Sachl und Gieb feft find. Degen, Die nie Scharten betommen, und vor welchen fein Seine und Ramer ausbalt. bunne Rettenbembe leicht wie Spinnweben, woburch feine Rugel bringt. Der Gebrauch berfelben ift aber febr abgekommen, feit die meisten Menschen Christen find, und war mehr in ber beibnischen Beit. Das ift einmal wahr, tunftliche Schmiebe und Baffenschmiebe find fie und wiffen eine Bartung und jugleich eine Schweidigung bes Stable, bie ibnen fein irbifder Schmieb nachmachen fann; benn ihre Alingen find zugleich biegfam wie Robrhalme und fcharf wie Diamanten. Auch wirfen fie noch viel anderes Banbergelchmeibe aus Stahl und Eisen, bas zu mancherlei verborgenen Runften gebraucht wird und gum Theil bie feltsamften und unbegreiffichften Eigenschaften bat. Die Braunen find aber bie Inweliere ber Berge, bie mehr im Bold und Gilber und Coelfteinen arbeiten. Die feinften und kunftlichften aller Unterirbifchen find bie Beiffen; bie wirten ihre Arbeit fo fein und bunn wie bie garteften Binmen aus, fo fein und gart, bag viele Angen fie gar nicht feben tonnen; und fie tonnen aus Gilber und Golb Rote den weben, von benen man fcmeren follte, fie feven aus Connentrablen ober Monbichein geweht: benn fie find leichter als die leichteften Spinnweben.

Johann Dietrich fam bie erften Bochen, bie er in

ban glafermen Berge verlebte, nicht weiter als in fein Rammerchen und von bem Lammerchen in ben Spoileund Canelagi und wieber gurud. Er tonnte gar fein Enbe finben, Die iconen und foftlichen Sachen zu betrachten und m loben, die in feinem Rimmer und in bem Schränften aufgeftellt waren. Um meiften aber ergobte er fich an ben iconen Bilbern und an feinem Bucherfdrante, wo viele bunbert ber fauberft gebunbenen Budjer mit golbenem Schnitte neben einenber ftenben und in welden er bie allerfeinften und luftigften Mabreben fand, an welchen er fich nicht fatt lefen fonnte. Als aber bie erften Bochen vergangen waren, ba fvagierte er oft aus und lief fich von feinem Diener alles geigen und ergablen. Es gab ba unten aber bie allerlieblichften Spaziergunge nach allen Seiten bin, und er tonnte viele Meilen weit manbeln, und fie nahmen tein Enbe; und man ficht baraus, wie unendlich groß ber Berg war, worin bie Unterirbifchen wohnten, und boch erschien bie Spine oben nur wie ein Meiner Sugel, worauf einige Baume und Strauche fteben. Und baraus tann man aud wiffen, wie viele Reilen feine Tiefe nach unten hinabgeben mußte. Das war aber bas Besondere, bag zwischen jeder Au und jedem Anger, Die man hier mit Gugeln und Baumen und Blumen und Infeln und Geen burchfaet in ber größten Mannigfaltigteit batte, gleichfam eine fcmale Gaffe war, burch welche man wie burch eine froftallene Felfenmauer geben mußte, bis man ju etwas Neuem gelangte. Die einzelnen Anger und Auen waren aber mobl oft eine Reile lang. Bon ben Baumen babe ich icon ergablt, wie fie voll toftlicher

Früchte bingen, und von ben Quellen, in welchen Milch und Wein aus ben Felfen riefelte. Da konnten bie Banberer fic nie fo weit vergeben, fie fanben immer, womit fie fich erquiden konnten. Aber bas Allerluftigfte maren Die bunten Bogel, Die immer von Zweig gu Zweig flatterten und wie taufenb bimmlifche Rachtigallen fangen, und bie Blumen fo munbericon von garben und Duften, bag Johann ihres Gleichen nimmer auf Erben gefeben hatte. Rurg es war hier alles zauberifch luftig und anmutbig und bei aller ber Luft und bem Jubel ein fo fiilles Leben. Es webete, und man fublte feinen Wind; es fcbien bell, und man fühlte teine Bibe; bie Bellen braufeten und man fand feine Gefahr, fonbern bie nieblichften Rachen und Gonbeln, als foneemeiße Somane gestaltet, tamen, wann man über einen Strom wollte, von felbft ans Land gefcwommen und führten an bas jenfeitige Ufer, und eben fo führten fie über bie Seen zu ben Infeln. Wober- bas alles tam, wußte niemand, und ber Diener burfte es nicht fagen; das aber fab Johann wohl und konnte es mit Banben greifen, bag bie großen Rarfuntel und Diamanten, womit die bobe Dede flatt bes himmels gemolbt mar und · womit alle Banbe bes Berges gefchmudt ftanben, für Sonne, Mond und Sterne leuchteten. Diefe lieblichen Fluren und Auen waren meift einfam. Dan fab wenige Unterirbifche auf ihnen und bie man fab ichienen immer nur fo vorüberzuschlüpfen, als batten fie bie größte Gile bavon zu fommen." Gelten gefchab es, bag einige bier im Freien einmal einen Reigen aufführten, etwa zu Dreien, bochftens zu einem halben Dugend: mehr hat Johann hier nie beisammen gesehen. Aur bann ging es lustig her, wenn die Schaar ber Diener und Dienerinnen, die wohl ein paar Hundert sehn mogten, ausgelassen und spazieren geführt wurden. Das geschah aber alle Boche nur zweimal; meistens waren sie da brinnen in dem großen Saale oder in den anstoßenden Zimmern beschäftigt oder mußten auch in der Schule sitzen.

Das war hier auch noch besonders, daß, wie die Diamanten und Evelsteine oben die Sonne und den Mond und die Sterne vorstellen mußten, es hier eigentikh keine Jahrszeiten gab; sondern die Luft war immer glech, d. h. es war Jahraus Jahrein eine milde linde Frühlingsluft, von Blüthenathem durchwehet und von Vogelgesang durchkungen. Doch zwei Tageszeiten gab es, Jag und Nacht, und diese theilten sich wieder in vier Theile, in Morgen, Mittag, Abend und Nacht; doch war der Mittag nicht wärmer als die anderen Tageszeiten. Das aber hatte es hier besonders, daß die Nacht nie so dunkel und der Tag nie so hell ward, als sie oben auf der Erde sind.

Johann hatte viele Monate hier verlebt — ich glaube es waren zehen — und sie waren ihm hingeschwunden wie ein Tag. Da begegnete ihm etwas, das ihn in die Schule brachte. Ich will erzählen, wie das zuging. Er wandelte einst mich seiner Gewohnheit mit seinem Diener herum. Da sah er in der Abenddämmerung etwas Schneeweißes in eine trystallene Felswand hineinschlüpfen und dann plöglich verschwinden. Und es hatte ihm gedäucht, daß es von den kleinen Leuten war und daß ihm auch schneeweisse Loden von den Schultern herabhingen. Er

fragte benn feinen Begleiter : mas mar bas? giebt es auch unter euch, bie in weiffen Rleibern geben wie bie Diener und Dienerinnen, Die ibr uns abgefangen babt? Der Diener antwortete: 3a, es glebt beren, aber wenige, unb fie erfcheinen nie bei bem Tange noch an ben großen Tafeln, auffer einmal im Sabre, wann bes großen Bergtonigs, ber viel taufend Meilen unter uns in ber innerften Tiefe mobnt, Geburtstag ift. Darum baft bu fie noch nie gefeben. Das find bie alteften Manner unter uns und einige von ibfien wohl manches Jahrtaufend alt und wiffen vom Anfange ber Belt und vom Urfprung ber Dinge gu ergablen und werben bie Beifen genannt. Sie leben febr einfam für fich und tommen nur aus ihren Rammern, baß fie unfere Rinber und Die Diener und Dienerinnen unterweifen, für welche bier auch eine große Soule ift: fonft find fie meift mit ber Betrachtung ber innerlichen und himmlifchen Dinge und mit ber Sternfunde und Alchimie befchaftig. Bas? giebt es bier auch Schufen? rief Johann, bas ift nicht recht, Diener, bas bu mir bas verschwiegen haft; ich habe immer große Luft gehabt in bie Schule zu geben und etwas Orbentliches zu lernen. Das fannft bu haben, wie bu willft, antwortete ber Diener; bu bift bier ber herr, und was bu haben willft, muffen wir bir icon ju Gefallen thun. Du fannft bir einen ver foneeweiffen Weifen in Die Rammer tommen laffen, wenn bir bas gefällt, ober tannft auch in eine ber Schulen geben. Das will ich gleich morgenben Tages thun, fprach Johann, und ich will mit in bie Schule geben, wo bie Diener und Dienerinnen unterwiesen werben. Denn ich

will wit benen lernen, bie auf ber Erbe gebohren find; ihr mögtet mir zu fein sebn und ich kame nicht mit, unb ber hinterste zu sehn wäre unlustig.

Und aleich ben anbern Morgen ließ Johann fich von bem Diener in bie Goule führen, und es geftel tom ba fo aut, bag er nachber nie einen Tag verfaumt bat. Das ift nemlich fehr löblich von ben Unterirbifden, daß bie Rinber, welche zu ihnen berabtommen, immer febr aut unterwiefen werben, fo bag febr Muge und gefchiette Leute aus ben Bergen getommen fint, Manner und Rrauen, bie ibre Biffenschaft bei ben Unterirbifden gelernt haben. Diet waren Reifter in allerlei Runften. Die Rinber lernten ichreiben, lefen, rechnen, zeichnen, mablen, Gefchichten und Mabreben aufichreiben und ergablen und wurden qualeich in manderlei feiner und kinftlicher Arbeit unterwiesen. Die Groberen und Mibigeren erhielten auch Unterricht von ber Raiur und von ben Geftirnen und murben auch in ber Dichtfunft und Ratbfeffunft geubt, welche beiben Runfte bie Unterirvifchen über alles lieben und womit fie fich bei ber Safel und bei geften unter einander viel reigen und ergoben. Der Keine Johann war febr fleifitg und marb bald einer ber geschickteften Beidner und Dabler, auch arbeitete er febr fein in Gilber und Golb und Stein, ja er tomte aus Stein gulett fo feine Fruchte und Blumen wirfen, bag man alauben follte, ber liebe Gott, ber boch alles auf bas iconfte und kunftlichfte geichaffen bat, konne es taum beffer machen; er machte auch hubiche Reimlein und im Rathfelfampf mar er fo gewandt, bag er faft allen antworten fonnte und ihm mander bie Antwort schuldig blieb.

Manches liebe Jahr hatte Johann hier verlebt, ohne daß er an seine schöne Etde gedacht hätte und an diesenizgen, welche er bort oben zurückzelassen hatte; so angenehm verstoß ihm die Zeit, und es währte nicht lange, daß er die Schule viel lieber hatte, als den Tanzsaal und alle seine anderen Freuden. Auch hatte er hier unter den Kinzbern manchen lieben Gespielen und Gespielin gefunden. Rur war das betrübt, daß diese gewisse Stunden immer dienen mußten und dann nicht mit ihm sehn dursten, obzielch sie keinesweges hart gehalten wurden und einen sehr leichten und meistens nur spielenden Dienst hatten, denn schwere und schmuzige und mühevolle Arbeit gab es hier unten gar nicht.

Unter allen feinen Gefellen und Gefellinnen hatte Johann niemand lieber als ein fleines blonbes Madchen, welches Lisbeth Rrabbin bieg. Diese war mit ibm aus bemfelben Dorfe. es war bie Tochter bes Pfarrers Friedrich Rrabbe in Rambin. Sie mar als ein vierjähriges Rind meggekommen. und Johann erinnerte fich wohl, wie fle ihm von ihr ergablt batten. Sie war aber nicht gestoblen von ben Unterirbifden fonbern einen Sommertag mit ben anbern Rinbern ins Welb gelaufen. Sie maren zu ben Reun Bergen gegangen, ba war bie fleine Lisbeth eingeschlafen und von ben anbern vergeffen, und bes Rachte, als fie erwachte, unter bie Unterbischen und mit ihnen unter bie Erbe getommen. Johann aber batte fie nicht bloß beswegen fo lieb. weil fie mit ihm aus Ginem Dorfe mar, fonbern Lisbeth war von Ratur ein ausnehment freundliches und liebes Rind mit hellblauen Aeuglein und blonben Lodden und bem allerenglischeften Lächeln, und als fie groß warb, wat fie ausbundig fcon.

Dit biefem nieblichen Rinbe batte Johann bier feine Rinberjahre recht luftig verfvielt und gar nicht mehr baran gebacht, bag ba oben über ben Bergen auch noch Leute wohnten. Go mar er achtzeben Jahre alt geworben und Lisbeth fechszehn. Und mas bis jest ein unfculbiges Rinberfpiel gemefen mar, warb nun eine fuße Liebe. tonnten nicht mehr von einander laffen und nannten fic Braut und Brautigam und maren lieber allein, als unter ben anbern Gefvielen. Die Unterirbifden faben bas aber febr gern, benn fle batten ben Johann alle jehr lieb und batten ibn gern auch ale ibren Diener gehabt - benn Berrichsucht ift ihr Lafter bei manchen Tugenben. Und fie bachten: burch biefe bubfche Dienerin werben wir ibn fangen und er wird fich um ihretwillen gulett mohl gefallen laffen bei Tifche aufzuwarten und Aepfel und Trauben, von ben Baumen zu lefen und Blumen ju ftreuen und bas Eftrich ju fehren. Gie irrten fich aber fehr. Der fleine Diener, bem er bie Dupe genommen und ben bie Langetweile oft bei ibm geplagt, batte ibm zu viel erzählt: bag er hier nur bas Befehlen habe und bag fie alles thun mußten, was er wolle; benn wer Deifter von Einem Unterirbifchen geworben, fen baburch auch fo weit Meffer aller übrigen, bag fie ibm alles ju Gefallen thun muffen, mas in ibret Dacht ftebe.

Johann ging nun viel fpazieren mit feiner füßen Meinen Braut und ließ ben Diener oft zu haufe, benn jett waren bort keine Wege und Stege mehr, bie er nicht

fannte. Und fie fbaglerten viel in ber Dammerung und oft bis in bie fintenbe Racht binein, sone baf fie es merkten, wo ihnen bie Beit blieb; benn bie Biebe ift eine Reitbiebin, Die ihres gleichen nicht bat. Der Ishann mat bei biefen Spaziergangen immer froblich und munter, aber Die Liebeth war oft ftumm und traurig und erinnerte ibn oft bes Lanbes ba broben, wo bie Menfchen wohnen und Sonne Mond und Sterne icheinen. Weil er bas aber immer wegichob burch andere Beibrache, fo verftummte fie wieber und feufzete fill in fich, vergaß es endlich auch mobl wieber burch bas Glud, bag fte an feinen Armen wandeln burfte. Run begab es fich einmal, bag fie bei einem Spaziergange über ihrer Liebe und bem luftigen Betofe und Geflüfter berfelben gang ber Beit vergeffen batten und Gott weiß wie weit gefchlenbert waren. Es mar fcon nach Mitternacht und fle waren zufällig unter bie Stelle getommen, wo bie Spite bes glafernen Berges Ach aufzuthun und wo die Unterirbischen beraus und berein zu fchlüpfen pflegten. Als fie nun ba wanbelten, borten fie mit Ginem Dale mehrere irbifche Gabue laut fraben. Bei biefem fugen Rlange, ben fie nun in gwolf Sabren nicht gebort batte, warb ber fleinen Lisbeth gar wundersam um bas Berg, fie fonnte fich nicht langer halten, fle umfaßte ihren Johann, als wollte fie ihn tobtbruden, und nette ihm mit beiffen Thranen bie Wangen. So bing fie lange fprachlos an feiner Bruft, bann fußte fie ihn wieder und bat ihn, bag er ihnen ben unterirbifchen Rerter boch aufschlieffen follte. Gie fprach ungefar alfo zu ihm:

Lieber Johann, es ift bier unten wohl icon und bie Beinen Leute find auch freundlich und thun einem nichts zu Leibe, aber gebeimelt bat es mir bier nie, fonbern ift bod immer ichauerlich ju Duthe gewefen, und eigentlich fron bin ich bier erft geworben, feit ich bich fo lieb habe, und boch nicht recht frob, benn es ift bier boch tein rechtes Leben, wie es für Menfchen febn foll. Ich babe bier boch teine Rube Tag und Racht, und ich will es bir nun fagen, was ich immer verschwiegen babe : alle Racht traumt mir von meinem lieben Bater und non meiner Mutter und von unferm Rirchhofe, mo bie Leute fo anbachtig an ben Rirchtburen feben und auf ten Bater warten; und mir ift es bann fo febnfüchtig im bergen, bag ich Blut weinen mogte, weil ich nicht mit ibnen in bie Rirde geben und beten und Gott loben und preisen fann, wie Menschen follen. Denn ein driftliches Leben ift bier unten einmal nicht, fonbern nur fo ein buntes fünftliches in ber Mitte, wobei einem boch nicht gang wohl wird, weil es mohl halb beibnifch ift. Und, lieber Sabann, auch bas mußt bu bebenten, wir konnen bier ia nie Mann und Frau werben, benn es ift bier ja fein Briefter, ber uns vertrauen fann; und fo muffen wir immerfort Brautleute bleiben und tonnen alt und gran paraber werben. Darum bente barüber und mache Anftalt. bag wir von bier tommen; mith verlangt unbeforeifich, wieber bei meinem Bater und unter frommen Geriften ju febn.

Auch fur Johann hatten bie Gabne gang munberbar getrabet und er empfand etwas, was er hier unten noch

nie empfunden hatte, nemlich eine tiefe Sehnfucht nach bem fconnenlande, und er antwortete feiner Braut:

Liebe fuße Liebeth, bu ermabneft mich gang recht. 3d empfinde nun auch, bag es Gunde ift fur Chriften bier zu bleiben, und mir ift im Bergen faft, ale batte ber herr Chriftus uns mit biefem Sahnentrei als mit feiner Liebestlimme gerufen: Rommt berauf, ibr Chriftenkinder, aus ber Bezauberung und aus ben Wohnungen ber Berblendnng! fommt berauf an bas Sternenlicht und wanbelt wie bie Rinber bes Lichts. 3a, Lisbeth, mir ift gum erften Dal recht web um bas Berg geworben und ich febe mobl, bag es ein großer Fürwig und eine foredlice Gunbe war, bağ ich fo mit ben Unterirbifden binabgefahren bin. Das mag Gott meinen jungen Sahren vergeben, weil ich ein Rind war und nicht mußte, mas ich that. Und nun will ich auch keinen Tag langer marten, fonbern geschwinde Unftalt machen, bag ich fortkomme. Dich burfen fie bier nicht balten.

Und er war sehr bewegt in seiner Seele und führte sein liebes Kind eilends dannen. So trieb ihn der Borsat fort, der schon in ihm lebendig war. Er hatte aber nicht bemerkt, daß Liebeth bei seinen letten Worten todtenblaß geworden war und wie schwer sie ihr auss Gerz gefallen waren; denn sie hatte vorher nicht bedacht, daß sie Dienerin war und ihre fünfzig Jahre aushalten mußte und daß sie mit ihm nicht fort konnte. Und der Schmerz ward so gewaltig in ihr, daß sie endlich laut weinen und schluchzen mußte, und er sie nun fragte, was ihr seh, er wolle ja gern mit ihr fortziehen, ja durch die

ganze Welt mit ihr, wohin fie wolle. Da antwortete fie ihm: Ach! du bift hier ber Gerr und kannst es; aber ich bin die Dienerin und muß nach dem strengen Gesehe, das hier gilt, aushalten, dis die fünfzig Jahre um sind. Und was soll ich dann auf der Erde ihnn, wann Bater und Mutter lange todt und die Gespielen alt und graussind? und du bist dann auch grau und alt; was kann es mir da helsen, daß ich hier jung bleibe und nicht alter werden kann als zwanzig Jahre? Ach! ich arme Lisbeith!

Sie sprach diese Worte so kläglich aus, daß fie einen Stein hätte rühren können. Und in Johanns Ohren tonten sie wie Donnerschläge, und er ward auch sehr traurig. Denn das fühlte er wohl, ohne sie konnte er von hier nicht gehen — und er konnte doch in seiner Seele nirgends einen Ausweg sinden. Sie schieden also, als sie heimgekommen waren, sehr traurig von einander. Johann aber drückte Lisbeths Hand an sein Gerz und küste sie viel tausendmal und sagte ihr: Nein, liebe Lisbeth, ohne dich gehe ich nimmer von hier, das glaube mir. Und Lisbeth war sehr getröstet durch diese Worte.

Johann wälzte fich die ganze Nacht auf feinen Kiffen hin und her und konnte kein Auge zuthun, benn die Gedanken liessen ihm keine Ruh, sondern flogen wie aufgescheuchte Bögel, hinter welchen der Falke ift, immer rundum in seiner Seele. Endlich als der Morgen schon grauete, fuhr er geschwind aus dem Bette und sprang hoch auf vor Freuden und jauchzete in seiner Stude hin und her und schrie überlaut: Nun hab' ich's! nun hab' ich's! Diener! Diener! bu baft mir zu viel ergiffit. Umb er flingelte, und ber Diener fam und er befahl: Dienet. acidewind! gefchwirth! bringe mir Liebeth! und in einiaen Amaenbliden war ber Diener ba und führte bie fcone Bisbeth an ber Sand. Und er bieg ben Diener binausgeben und fußte feine Lisbeth und fprach ju ihr: Liebe Risbeth, num freue bich mit mir. 3d hab es gefunden! ich hab es gefunden! wir werben mm beibe bald wieber au Chriften tommen, und fie tonnen und bier nicht fefthalten. Berlag bich nur brauf, ich fann es machen. Unt num gebe, mein Bergeben, und fet frob. Und er füßte fein liebes Rind, rief barauf bem Diener und bieg ihn bie Liebeth wieder heimführen und auf bem Rudwege Die fechs Bornehmften ju ihm rufen. Der Diener aber vermunberte fich über biefe Genbung, und bie Seche weenberten fich noch mehr, als er ihnen die Muthung 30hanne brachte, und muntelten und flufterten unter einam= ber, gingen aber mit ibm.

Und als die Sechse in Johanns Bimmer traten, empfing er fie sehr freundlich, benn es waren ja die, mit welchen er alle Tage zu Tische zu sigen pflegte: und sprach also zu ihnen:

Liebe Gerren und Freunde, euch ift wohl bewußt, auf welche Beise ich hieher gekommen bin, nicht als ein Gefangener und Ueberlifteter ober Diener, soubern als ein herr und Meister über Einen von euch und daburch über alle; nur daß bieser Eine immer mein leiblicher und fündlicher ja setundlicher Diener sehn muß. Ihr habt mich die zehen Jahre, welche ich bei euch lebe, wie einem ı

herrn empfengen und gehalten, und bafur bin ich auch Dank febulbig. 3br fend mir aber noch größern Dank iculbia, benn ich batte euch mit allerlei Befehlen und Einfällen mande Dabe und Arbeit. Rederei und Blage anthun, ia ich batte ein recht tudlicher und unfreundlis der Aprann gegen auch febn tonnen, und ibr battet es alles in Geborfam leiben und thun muffen und midte mudfen burfen. 3d habe bas aber nicht gethan, foubern mich wie eures Gleichen aufgeführt und mehr mit euch gejubelt und gefpielt, als bag ich unter euch geberricht batte. Mun bitte ich euch, sebb wieber freundlich gegen mich, wie ich gegen auch gewesen bin, und gewähret mir eine Bitte. Es ift bier unter ben Dienerinnen eine feine Dirne, die ich lieb habe, Lisbeth Rrabbin aus Rambin, wo auch ich gebohren bin. Diefe gebt mir und laffet fie mit mir gieben. Denn ich will nun wieber binauf, wo bie Sonne scheint und ber Bflug ins Feld geht. begebre ich nichts als biefes fcone Rind und ben Gefemud und bas Gerath meines Bimmers mitzunehmen.

So sprach er mit sehr lebendigem und fraftigem Ton, haß fie den Ernft wohl fühlten. Sie aber schlugen die verlegenen und bebenklichen Blicke zu Baben und schwiegen alle; darauf nahm der älteste unter ihnen das leise Wort und lispelte: Herr, du begehreft, was wir nicht geben können; es thut uns leib, daß du Unmögliches verlangest. Es ist ein unverdrüchliches Gesch, daß mie ein Diener oder eine Dienerin entlassen werden kann von hier vor der bestimmten Zeit. Brächen wir das Gesch, so wurde unser ganges unterirbisches Reich einen

Fall thun. Sonft alles, benn bu bi uns fehr lieb und ehrenwerth, aber die Lisbeth können wir dir nicht herausgeben.

Ihr könnt die Lisbeth herausgeben und ihr follt fie berausgeben, rief Johann im Born. Nun geht und bebenkt euch bis morgen. Ihr wifit meinen Befehl, es ift beine Bitte mehr. Morgen kommt zu biefer Stunde wieder. Ich will euch zeigen, ob ich über eure schmeichlissen und füchfischen Liften herrschen kann.

Die Sechs verneigten sich und gingen, ben begleitenben Diener aber schalten sie, daß er zu viel erzählt habe. Er aber entschuldigte sich und verneinte es und sagte: Ihr wißt ja, wie klug er mich überlistet hat mit ber Müge und wie er von ben Geheimnissen unserer Gerrsschaft alles gewußt hat durch den alten Ruhhirten aus Robenkirchen; der hat ihm dies auch erzählt. — Und sie glaubten ihm und schalten ihn nicht mehr.

Als die Sechse den andern Morgen zur besohlenen Stunde wiederkamen, empfing Johann sie doch freundlich und sprach: Ich habe euch gestern hart angeredet, aber ich habe es so schlimm nicht gemeint, als ich ausgesehen habe. Aber die Lisbeth will ich und muß ich haben: dabei bleibt es! Und ich weiß wohl, daß ihr auch mich nicht gern misset, weil ihr die Menschenkinder gern habet, besonders wenn sie freundlich und lustig sind, wie ich bin. Aber ich kann's nun einmal nicht helsen, ich muß wieder zu Christen und wie ein Christ leben und sterben, und ist eine große Sünde, wenn ich hier länger säume. Und beswegen verlasse ich euch, und nicht aus

Wierwillen ober Haß. Und meine liebe Liebeth will ich auch mitnehmen; babei bleibt es! Und nun gebärdet euch nicht länger widerwärtig und widerspänstig, und thut wie Freunde dem Freunde, was ihr sonst aus Noth thun musset, und gebet mir die schone Dirne heraus, und laset uns freundlich von einander scheiden und hier und dort ein freundliches Andenken in den Gerzen bewahren.

Und bie Sechs thaten febr freundlich und rebeten nun einer nach bem anbern und machten febr icone Benbungen und Schlingungen ber Worte, womit fie ibn gu bestriden hofften, benn barin find fle fehr geschidt. batten fie fich beute porbereitet, daß fie wußten, was fie fprechen wollten. - Aber es half ihnen nichts und ihre Borte verflogen fich in ben Binben und berührten 30bann nicht ftarfer, ale batten fie Spreu aus bem Dunbe Und bas Enbe vom Liebe mar wieber, nachbem er alle bie iconen und funftlichen Borte angebort batte: Gebt bie Lisbeth beraus! ich gebe nicht ohne bie Lisbeth. Denn Johann mar zu fterblich verliebt, als baß er bie icone Dirne bier gelaffen hatte. Die Gechs aber verweigerten es fanbhaft und gebarbeten fich, als batten fie Recht und wurden es nimmer thun. aber fagte ihnen lachelnb : Geht nun! Fahr wohl bis' morgen! Morgen fend ihr wieder zu biefer Stunde 3ch gebe euch nun bas britte und leste Dal. Bollt ihr meinen Befehl bann nicht in Gute erfüllen, follt thr feben, ob ich verftebe, herr zu febn. hatte aber, ba er fie fo hartnadig fah, in fich befchloffen, fie burch Magen jum Gehorfam zu zwingen, falls fie nicht unterbeffen auf beffere Gebauten tumen.

Und fte tamen ben britten Morgen, und Johann fab fie mit ernftem und ftrengem Blid an und erwieberte ibre Berbeugungen nicht , fonbern fragte furg: Ja ober Rein? Und fle antworteten einftimmig Rein. Darauf befahl et bem Diener, er folle noch vier und vierzig ber Bornebmften rufen und folle ihre Frauen und Tochter mittommen beiffen und auch bie Krauen und Tochter von biefen Sechfen, bie vor ihm ftanben. Und ber Diener fuhr babin wie ber Wind, und in wenigen Minuten fanben bie vier und vierzig ba mit ihren Frauen und Tochtern und auch bie Frauen und Tochter ber Sechse, und maren in allem wohl funfhundert Manner, Frauen und Rinber ba. Und Johann bieg fie bingeben und Sauen, Rarften und Stangen holen und bann fluge wiebertommen. Und fie tha= ten, wie er befohlen batte, und waren balb wieber ba. Er aber gebachte fie nun ju plagen, bamit fie aus Roth thaten, mas fie aus Liebe nicht thun wollten.

Er führte fie auf einen Felsenberg, ber auf einem ber Anger lag. Da mußten biese seinen und zarten Wessen, die für schwere Arbeit nicht geschaffen waren, Steine hauen, sprengen und schleppen Sie thaten bas ganz gebuldig und liessen sich nichts merken, sondern gedärdeten sich, als sen es ihnen ein leichtes und gewohntes Spiel. Er aber ließ sie sich plagen vom Morgen bis an den Abend, und sie mußten schwigen und arbeiten, daß ihnen der Athem saft ausging; denn er stand immer dabei und

trieb fie an. Gie aber hofften, er werbe bie Gebulb verlieren und ber Jammer werbe ihn überwinden, baf er fie und ihre Frauen und Rinber fo bleich und welf werben fch, die fouft fo fcon und luftig waren. Und wirtlich war Johann zu feinem Ronig Bharao und Roufabnegar gebobren, benn, nachbem er es einige Bochen fo getrieben Satte, ging iom bie Gebuib aus, und ber Jammer, bag er bie ichonen Beinen Menichen fo misbanbeln mußte, that auch fein Theil bagu. Sie aber wurden nicht murb, benn es ift ein gar eigenfinniges Boliden. Gie brauchten aber immer bie Lift, bag bie fconften unter ihnen immer aus nachft bei Sobann arbeiten mußten, besonbers ftellten fie Die niedlichen Meinen Dirnen babin, Die fonft feine Tischaefellinnen waren, und bie mußten auf feine Mienen und Bebarben Acht geben, und hatten balb bemertt, bag er fic oft verftoblen wegwendete und eine Thrane aus ben Augen wifchte. Johann bachte nun barauf, wie er eine Blage erfanbe, bie ibn geschwinder zum Riele führte.

Und er machte fich hart und gebärdete fich noch viel Härter und rief fie einen Abend zusammen und sprach: Ich sebe, ihr seyd ein hartnäckiges Geschlecht; so will ich demn viel hartnäckiger sehn, benn ihr seyd. Morgen, wann ihr zur Arbeit kommt, bringe sich jeder eine neue Geiffel mit. Und fie gehorchten ihm und brachten die Geiffeln mit. Und er hieß sie sich alle entkleiden und einander mit den Geiffeln zerhauen, bis das Blut darnach floß; und er sach grimmig und grausam dabei aus, als hätte ihn eine Tigerin gesäugt oder ein schwarzer Galgemogel das Futter zugetragen. Aber die Keinen Leute zerhieben sich und

bluteten und hohnlachten babei, und thaten ihm boch nicht ben Willen. So thaten fie brei, vier Tage.

Da fonnte er es nicht langer ansbalten, es jammerte und etelte ion und er bieß fie ablaffen und fchicte fie gu Baufe. Und er bachte auf viele andere Blagen und Dartern, bie er ihnen anthun fonnte. Da er aber von Ratur weich und mitleibig war und biefe Bochen wirflich mehr ausgeftanben batte, bag er fie plagen mußte, als fie, bie geplagt murben, fo gab er ben Bebanten baran gang auf. für fich und für feine Lisbeth mußte er aber auch gar feje nen Rath und ward fo traurig, baß fie ibn oft troften und aufrichten mußte, ber fonft immer fo froblich und bebergt war. Go lieb er bie kleinen Leute fonft gehabt batte, fo unlieb murben fie ibm jest. Er fcbieb fich gang aus threr Gefellichaft und von ihren Feften und Tangen und lebte einsam mit feiner Dirne und ag und trank einfam in feinem Bimmer; fo bag er faft ein Ginfiebler marb und gang in Trubfinn und Somermuth verfant.

Als er einmal in biefer Stimmung in ber Dammerung spazierte, warf er im Unmuth, wie man zu thun pflegt, kleine Steine, die ihm vor ben Füßen lagen, gegen einander, daß sie zersprängen. Bielleicht erquickte es seinen schweren Muth auch, daß er die Steine sich so an einander zerschlagen sah, denn wenn ein Nensch in sich uneins und zerriffen ist; mögte er im Unmuth oft die ganze Welt zerschlagen. Genug Iohann, der nichts Bessers thun mogte, zerwarf die armen Steine, und da geschaft es, daß aus einem ziemlich großen Stein, der aus einander sprang, ein Bogel schlipste, der ihn ertosen sollte. Es war dies

eine Rrote, beren Saus in bem Stein mit ibr gewachsen war und bie vielleicht feit ber Schopfung ber Belt barin gefeffen batte. Raum fab Jobann bie Rrote fpringen, fo warb er gang freudenfroh und fprang binter fe brein und bafchte fie und rief einmal über bas anbere: Run bab' ich fie! nun bab ich meine Lisbeth! nun will ich euch ichon firr machen, nun follt ibr's friegen, ibr tudiften fleinen Gefellen! Sabt ibr euch mit Rutben nicht wollen anin Beborfam geiffeln laffen, fo will ich euch mit Rroten und Storpionen geiffeln. Und er barg bie Arote wie einen foftbaren Schat in feiner Tafche und lief eilenbe zu Saufe und nabm ein feftes filbernes Gefäß und feste fie barein. bamit fie ibm nicht entrinnen tonnte. Und in feiner Freube fprach er überlaut für fich viele Borte und gebarbete fich fo munberlich, als feb er narrifch geworben, und fprang bann ins Freie binque. Romm mit, mein Boaelein, rief er, nun will ich bich verfuchen, ob bu acht bift. Und er nabm bas Gefäß mit ber Rrote unter ben Arm und lief bin, mo ein paar Unterirbifche in ber Ginfamteit bes Beges gingen. Und ale et ibnen naber tam, fürzten fie wie tobt auf ben Boben bin und winfelten und beulten jammerlich. Er aber ließ Augs ab von ihnen und rief: Liebeth, Liebeth, nun bab' ich bich! nun bift bu mein! und fo fturmte er ju Baufe, fchellte ben Diener berein und bieg ibn Lisbeth bolen.

Und als Liebeth tam, war fie gang erftaunt daß fie ihn so munter fand, benn seit einem halben Jahre hatte fie ihn nicht mehr froh gesehen. Und er lief auf fie zu umd umhalsete sie und sprach: Liebeth! fuße Liebeth! nun

bift bu mein, nun nehme ich bick mit; übermorgen soll ber Auszug feyn, und Juchhe! wie bald die luftige Hochezeit! Sie aber erstaunte noch mehr und sagte: Lieber Iohann, dist du gect geworden? wie sollte bas möglich sein? Er aber lächelte und sprach: Ich bin nicht gect geworden, aber die kleinen Schlingel will ich gect machen, wenn sie sich nicht zum Ziele legen wollen. Sieh hier! her ist dein und mein Erlöser. Und er nahm das silberne Geschirr und öffnete es und zeigte ihr die Kröte, vor dessen Garstigkeit es ihr sast geschwunden hätte. Nun erzählte er ihr, wie er zu dem seltenen Bogel gekommen war und wie herrlich ihm die Probe geglückt war, die er mit ihm an den Unterirdischen angestellt hatte, und wohlgesälig ries er noch einmal: Seh froh, meine liebe Lisbeth! du solls sehen, wie ich sie mit dieser zu Baaren treiben will.

Run muß ich auch bas Geheimniß erzählen, bas in ber Krote fteite. Rlas Starkwolt hatte bem fleinen Jo-hann oft erzählt, baß die Unteriedischen teinen Geftant vertragen konnten und daß fle bei bem Anblid, ja bei bem Geruch von Kroten fogleich in Ohnmacht fielen und die entsehlichsten Schmerzen litten; mit Gestank und mit biesen garstigen und schweißichen Abieren konne man fle zu allem zwingen. Daher findet man auch nie etwas Stinskendes in dem ganzen gläsernen Reiche und die Kröten sind bort etwas Unerhörtes, und man muß daher diese Kröte, die so wunderbar in einem Steln eingehäust und sust eben so wunderbar aus diesem ihren stelnerwen Hause herausgekommen war, fast ansehen als von Gott von Ewigkeit her zu solcher geheimen Wohnung verdammt, damit

Johann und Libbeth gufammen aus bem Berge tommen nub Mann und Fran werben tonnten.

Johan und Lisbeth glaubten auch gern an ein soldies Wunder, befonders Lisbeth, die Gottes liebes frommes Kind war. Und als Johann ihr alles erzählt und
erklärt hatte, was er ferner thun und wie er die Kleinen
endlich zu seinem Willen zwingen wollte, da siel sie ganz
entzückt und gerührt auf for Gestchichen zur Erbe und betete und dankete Gott, daß er sie endlich von den kleinen
Deiben erlösen und wieder zu Christenmenschen bringen
wolle. Und sie ging ganz fröhlich heim und faltete ihre
Sändchen im Bette noch viel zum Gebete und hatte die Racht die allersüßesten Träume. Johann legte sich auch
nicht traurig nieder und er überdachte und überlegte sich
alles, wie er die Kleinen erschrecken und endlich mit seiner
gesiebten Braut aus dem Berze ziehen wollte.

Und ben folgenben Morgen, als es getagt hatte, rief er feinem Diener und hieß ihn die fünfzig Bornehmften holen mit ihren Frauen und Tochtern. Und fie erfchienen alsbald vor Johann, und er fprach zu ihnen:

Ihr wisset alle und ift euch nicht verborgen, wie ich hieber gekommen bin und wie ich biese manchen Jahre mit ench gelebt habe, nicht als ein herr und Gebieter, sonsern als ein Freund und Genosse. Und ich habe es wohl gewußt, wie ich hätte herr sehn, und meiner herrschaft gegen euch gebrauchen können; und das habe ich nicht gethan, sondern nur einen einzigen von euch hab' ich als Diener gebraucht, und auch nicht als Diener, sondern mehr als Freund. Und ihr schlenet mit mir zufrieden zu sehn und

12 \*

mich lieb zu baben; als es aber babin getommen ift, bag ich enblich eine einzige Meine Freundlichkeit von euch begebren munte, babt ibr euch gebarbet, als forberte ich Leben und Reich von euch, und mir fie trobig abgefclagen. 36t wiffet auch, mas ich ba erariffen babe, und wie ich angefangen babe euch mit Bebeit und Streichen gu plagen, bamit ihr einfabet, bag the Unrecht battet, und mir bie Liebe thatet. Aber ihr fetb treliger und hartnadiger gewefen, als ich firenge, und aus Barmbergigfeit babe ich ablaffen muffen von ber Strafe. 3br babt bas aber nicht erfannt, fonbern habt mich ausgelacht als einen Dummen, ber teinen Rath miffe euch jum Geborfam ju zwingen. Ich aber weiß wohl Rath, und will es euch balb zeigen, wenn ihr in eurer Berftodtheit bleibet und mir bie Lisbeth nicht losgeben wollt. Darum jum letten Male, befinnet euch noch eine Minute, und faat ibr bann Rein, fo follt ibr bie Bein fühlen, Die euch und euren Rinbern von allen Beinen bie fürchterlichfte ift.

Und fie fammten nicht lange und sagten mit Einer Stimme Rein und bachten bei sich: Welche neue Lift hat ber Jüngling erbacht, womit er so weife Manner einzuschreden meint? Und fie lächelten als fie Rein sagten. Dies Lächeln ätgerte Johann mehr als alles Andere und voll Jorns rief er: Run benn! ba ihr nicht horen wollt, follt ihr fühlen, und lief geschwind wie ein Blip einige hundert Schritt weg, wo er das Gefäß mit der Krote unter einem Strauch verstedt hatte.

Und er tam gurud, und als er fich ihnen auf bunbert Schritt genahet hatte, fturgten fie alle bin, als waren fle mit Einem Schlage zugleich vom Donner gerührt, und begannen zu heulen und zu winseln und fich zu krümmen, als ob fle von den entsehlichsten Schmerzen gefoltert würben. Und fle streckten die hande aus und schrieen einer um den andern: Laß ab, herr! laß ab! und seh barm-herzig! wir fühlen, daß du eine Krate hast und daß kein Entrinnen ist. Rimm die gindlichen Blagen weg, wir wollen ja alles thun, was du bestehlst. Und er ließ ste noch einige Sekunden zappeln, dann entsernte er das Gefäß mit der Kröte, und sie richteten sich wieder auf und ihre Jüge erheiterten sich wieder, benn die Pein war weg, wie das Ther weggenommen war.

Johann behielt nur bie feche Bornehmften bei sich und ließ die Weiber und Kinder und die übrigen Manner alle geben, wohin jeder wollte. Bu ben Sechsen aber sprach er feinen Willen also aus:

Diese Racht zwischen zwölf und Ein Uhr ziehe ich mit ber Lisbeth von bannen, und ihr beladet mir drei Wagen mit Silber und Gold und eblen Steinen. Wiewohl ich alles nehmen könnte, was ihr in dem Berge habt, da ihr so widerspänstig und ungehorsam gegen mich gewesen seyd, will ich euch doch so hart nicht strafen, sondern barmherziger gegen euch seyn, als ihr gegen mich und die Lisbeth gewesen seyd. Auch alle meine Herrlichkeiten und Rostbarzieten und Bilder und Bücher und Geräthe, die in meinem Zimmer sind, werden auf zwei Wagen geladen: also daß in allem fünf Frachtwagen bereit gemacht werden. Mir selbst aber rüstet ihr den schönsten Reisewagen, den ihr in euren Bergen habt, mit sechs schwarzen Rappen, woraus

ich und meine Braut sigen und zu ben Unfrigen einfahren wollen. Zugleich befehle ich euch, bag von ben Dienern und Dienerinnen alle biejenigen freigelaffen werben, welche so lange hier gewesen sind, daß sie broben zwanzig Jahre und brüber alt seyn wurden; und ihr sollt ihnen so viel Silber und Gold mitgeben, daß sie auf der Erde reiche Leute heissen können. Und das soll kunftig ein ewiges Gesetz seyn und ihr sollt mir es hier diesen Augenblick beschwören, daß nimmer ein Menschenkind hier länger setzgehalten werden soll als bis zu seinem zwanzigsten Jahre.

Und die Sedie leifteten ihm ben Schwur und gingen bann traurig weg; er aber nahm jest bie Rrote und vergrub fle tief in bie Erbe. Und fle und bie übrigen Unterirbifchen rufteten alles zu und auch Johann und Lisbeth bereiteten fich gur Reife und ichmudten fich feftlich gegen bie Macht, bamit fle als Braut und Brautigam erfceinen konnten. Es war aber jest beinabe biefelbe Beit, in welcher er einft in ben Berg binabgefliegen mar, bie Beit ber langften Tage, alfo Mittfommerszeit, Die fie bie Sonnengicht nennen. Und er war etwas über zwölf Sabre in bem Berge gewesen und Lisbeth etwas über breigebn und er ging in fein ein und zwanzigstes Jahr und Lisbeth in ihr achtzehntes. Die fleinen Leute thaten mit grogem Behorfam aber febr ftill alles, wie er ihnen befohlen hatte; befto lauter aber mar bie Schaar ber Dienet und Dienerinnen, welche fein neues Gefet über bas zwanzigfte Jahr mit erlofet hatte. Diefe jubelten um ihn und um feine Lisbeth ber und freueten fich febr, bag fie mit ihnen auf bie Oberwelt ziehen burften.

Und als alle Roftbarkeiten herausgeschafft und bie erlofeten Diener und Dienerinnen hinaufgefahren maren, fente Johann und feine Lisbeth fich gulest in Die filberne Tonne und lieffen fich binaufzieben. Es mogte mobl eine Stunde nach Mitternacht fenn. Und es bauchte ihnen eben fo als vormals, wie fle hinabgefahren maren. maren von Jubel umraufcht und von Mufit umtont und endlich flang es über ihren Ropfen und fie faben ben alafernen Berg fich öffnen und bie erften Simmelftrablen blinkten zu ihnen binab nach fo manchen Jahren, und bald maren fle brauffen und faben bas Morgenroth icon im Often bammern. Johann fab eine Menge Unterirbifcber, bie um ihn und Lisbeth und bie Bagen gefchaftig maren, bort bin und ber mallen, und er fagte ihnen bas lette Lebewohl, bann nahm er feine braune Dute, fcmang fle breimal in ber Luft um und warf fle unter fle. in bemfelben Augenblicke fab er nichts mehr pon ibnen. fonbern erblickte nun nichts weiter als einen grunen Sugel und befannte Bufche und Felber, und borte bie Glode vom Rambiner Rirchthurme eben zwei ichlagen. Und als es fill geworben mar und er von benf unterirbischen und überirbifchen Getummel nichts weiter borte als einige Lerden, bie ihre erften Morgenlieber anftimmten, ba fiel er mit feiner Lisbeth im Grafe auf bie Rnice, und fie beteten beibe recht anbachtig und gelobten Gott ein recht driffliches Leben, weil er fle fo wunderbar von ben Unterirbiichen errettet hatte. Und alle Diener und Dienerinnen. welche burch fie miterlofet waren, thaten besgleichen.

Darauf erhuben fie fich alle und die Sonne ging

eben auf und Johann orbnete nun ben Bug feiner Bagen. Boran fuhren zwei Bagen, jeber mit vier Rothfüchfen bespannt, bie maren mit eitel Golb und Dutaten belaben, fo fcmer, bag bie Bferbe von ber Laft Roneten; biefen folgte ein anberer Bagen mit feche ichneeweiffen Bferben, welche alles Gilber und Arpftall zogen; hinter biefem fuhren zwei lette Bagen, jeber mit vier Graufchimmeln beivannt und biefe waren mit ben berrlichften Gerathen und Befagen und Ebelgefteinen und mit ber Bibliothet Johanns belaben. Er mit feiner Braut fubr gulett in einem offenen Bagen aus lauter grunem Smaragb, beffen Dede und Borberfeite mit vielen großen Diamanten befett maren, und feche mutbige wiebernbe Rappen gogen ibn. Er war aber nebft feiner Braut auf bas toftbarfte geschmudt, bamit fie ben Ihrigen auch burch ben Schmud und Die Bracht als ein rechtes Wunder Gottes famen. Denn beibe waren von ihnen lange als tobt betrauert, und wer batte wohl gebacht, bag fie jemale wieberkommen murben? Die erloften Diener und Dienerinnen in glafernen Schuben und weifien Rleibern und Jadden mit filbernen Gurteln gingen por und binter und neben ben Bagen und geleiteten fie; einige führten auch bie Bferbe. Denn fie wollten fie alle bis Rambin begleiten und von ba jeder feines Beges weiter gieben. Es waren ihrer in allem gwischen fünfzig und fedrig. Und fie jauchzeten vor Freuden und einige. welche Geigen und Pfeifen und Trompeten mit batten, fpielten luftig auf. Go zogen fie mit Jauchzen und Rlingen bie Gugel hinab auf bie Strafe, welche von Rambin nach Gary führt. Es war aber bem Johann und ber

Nambin wiedersahen und die Sturmweiden von Drammendorf und Giesendorf aus der Ferne, wo sie als Kinder
so viel gespielt hatten. Als sie vor Robenkirchen hinzogen, kam eben die Kuhheerde über den Weg und Klas
Starkvolt mit seinem treuen Hurtig zog ihr langsamen
Schrittes nach. Johann sah ihn und erkannte ihn skrar
und dachte bei sich: den treuen Alten wirst du nicht vergessen. Und so zog er mit seiner Begleitung weiter, und
alle Leute, die auf der Strasse waren, hielten oder ftanden
still und viele liesen ihnen nach, ja einige liesen voraus
und meldeten in Rambin, welche blanke und prächtige Wagen dort auf der Landskraße führen, und brachten das ganze
Dorf auf die Beine. Der Zug ging aber sehr langsam
wegen der schwer beladenen Wagen.

So zogen ste etwa um vier Uhr Morgens in Rambin ein und hielten still mitten im Dorfe, etwa zwanzig Schritt von dem Hause, wo Iohann gebohren war. Und es war alles Bolf zusammengelausen und aus den Saufern gegangen, damit sie die glänzende Herrlichkeit mit eigenen Augen sähen. Johann entdeckte bald seinen alten Bater und seine Mutter und erkannte unter den Bielen auch seinen Bruder Andres und seine Schwester Arine. Auch der alte Pfarrer Arabbe stand da in schwarzen Bantossein und einer weissen Schlasmüße, wie er eben aus dem Bette gekommen war, und gasste mit den andern; aber Lisbeth erkannte ihn nicht mehr, dem sie war zu klein gewesen, als sie in den Berg entführt worden. So hielten sie etwa zehn Minuten still, ohne sich etwas merken zu lassen. Und

man tann wohl fagen, daß in bem Dorfe Rambin nie eine folde herrlichkeit erschienen war und auch nicht erscheinen wird bis an ber Belt Ende. Johann und feine Braut funtelten von Diamanten und eblen Steinen, Die Bagen, bie Bferbe, bie Gefdirre waren auf bas prachtigfte geziert, Die Behleiter und Begleiterinnen alle in ber Bluthe ber Jahre, mit ben iconen weiffen Rleibern angethan und ben fonberbaren Dugen und glafernen Schuben. Alles mar wie aus einer anbern Welt: fo bag ber Rufter., feines Sandwerfs ein Schubmacher, ber in feiner Jugendwanderschaft bis nach Mostau und Konftantinopel getommen war, fagte: Sind es feine tatarifde und perfifche und affatifche Bringen, fo muffen fie vom Mond beruntergekommen fenn, benn in bem Lanbe Europa habe ich bergleichen nie gefeben und bin boch auch in vielen Stabten gewesen, wo Raifer und Ronige wohnen. Der gute Rufter irrte fich aber, fie kamen meber aus Berfien noch aus ber Satarei, fonbern gang aus ber Rabe, aber freilich aus einer fehr wenig entbedten Belt.

Als Johann nun glaubte es sey genug und sie hätten ihre Augen bis zur Sättigung geweidet, sprang er rasch vom Wagen und hob sein schönes Kind auch heraus und drang durch die Menge hin, die ihm ehrerdietig Plat machte. Und ohne sich lange zu besinnnen, eilte er zu dem niedrigen strohenen Häuschen, wo Jakob Dietrich mit seiner Frau stand und umhalsete sie beide und kussen sich vor ihm zur Erde wersen und seine Kniee kussen wollten. Er aber wehrte ihnen und sprach: Mit nichten! das darf nicht sehn. Kennt ihr mich denn nicht? Ich din euer

verlorner Sohn Johann Dietrich und biese hier ist meine Braut. Und die beiden Alten erstaunten und wußten nicht, ob sie wachten oder träumten; alles Bolt aber, das dies sah und hörte, verwunderte sich und rief: Johann Dietrich, ber verlorne Johann Dietrich ist von den Unterirdischen wiedergekommen und seht, was er mitgebracht hat!

Johann Dietrich aber ftanb bort nicht lange muffta bei feinen Aeltern, fonbern, als er ben alten Bfarrer Rrabbe in ber weiffen Schlafmuse erblickte, lief er eilenbe bin und bolte ibn faft mit Gewalt berbei; benn ber alte Mann mußte nicht, was ber ungeftume Jungling im Sinn batte. Und er führte ben alten ehrmurbigen Berrn zu Lisbeth und fragte ibn: fennft bu biefe? Ebe er aber noch antworten fonnte, jog er ihm Lisbeth in bie Arme und fprach: bies ift beine verlorne Tochter und meine Braut, Die bringe ich bir wieber. Und nun follft bu une fegnen und driftlich jufammenfbrechen, ba wir auf eine fo munberfame Beife mieber zu ben Unfern gekommen find. Und ber alte Mann mar lange fprachlos und bing an ber Bruft feiner Lisbeth und weinte por Freuden; benn fie mar fein einziges Rind und er hatte fie lange ale eine Tobte beweint. Und als er fich befonnen hatte von bem erften Erftaunen, nahm er bie Ganbe feines Rinbes und legte fie in bie Banbe Johanns und hieß Jakob Dietrich und feine Frau auch bingutreten und fprach: Go fegne euch benn ber Gott bes Friebens und ber Barmbergigfeit, ber euch fo wunderbar zusammengebracht bat, und laffe euch Rinber und Rinbestinder feben und in feiner Furcht manbeln bis ans Ende eures Lebens. Siehe, ich preise ihn, bag er mir diesen Tag hat sehen laffen.

Als vies vorbei und noch viel gefragt und ergablt war und als die Nachbarn und bie Gespielen und Gespielinnen fich ben Johann und Die Lisbeth wieber beseben und jeder auf feine Weise an feinen Beichen wieder erkannt batten, ba gingen bie beibe zu ben Meltern in bie Baufer. Johann aber faumte nicht mit ber Saubtluft, mit ber Dochzeit, die binnen acht Tagen fepn follte. Und er fchicte viele bundert Bagen aus in ben Balb, welche Baume und 3weige in unendlicher Menge berbeifuhren. Und er ließ viele Zimmerleute und Schreiner und Lapezierer fom-Und wo jest bas Rlofter ftebt, einige hunbert Schritt vor bem Dorfe, ba ließ er einen hoben und weiten Laubsaal bauen und von beiben Seiten Tifche aufschlagen und in ber Mitte eine Tangbubne, und ber Saal war jo groß, daß er mobl funftaufend Menfchen faffen tonnte. Bu gleicher Beit ichidte er nach Stralfund und Greifswalb und ließ gange Bote voll Wein, Buder und Raffee laben; auch murben gange Beerben Dofen, Schweine und Schaafe gur hochzeit berbeigetrieben, und wie viele Giriche, Rebe und Baafen bagu gefchoffen finb, bas ift nicht zu fagen, fo wenig als bie Fifche zu gablen finb, bie bagu bestellt In gang Rugen und Bommern ift auch fein einziger Mufitant geblieben, ber nicht bagu verbungen murbe. Denn Johann war febr reich und wollte feine Bracht fehen laffen. Auch hatte er bas gange Rirchfpiel gur Bochzeit gelaben und auch alle bie iconen weiffen Junglinge und Jungfrauen babehalten, Die er erlöft hatte und Die nun feinen Chrentag mitfeiern wollten.

Dies war bie Ordnung der hochzeit: Ale ber Morgen angebrochen war, gingen alle Bafte in bie Rirche und ber alte Rrabbe banfete Bott und erzählte bie munberbare Erbaltung und Errettung und Berlobung ber Rinber: barauf fegnete er fie ein und gab fie feierlich zusammen. Run gingen fie in zierlicher Reihe alle in ben großen Laubfaal, fo bag Jatob Dietrich und feine Frau bie Lisbeth gwijden fich führten, Johann aber gwifden Bater Rrabbe und feinem alten Rlas Startwolt ging. biefen hatte er fogleich fommen laffen und ihn reichlich beschenkt, fo baß er fur feine übrigen Lebenstage geborgen war; auch hatte er ihm bie iconften Godzeitfleiber anmeffen laffen. Und Rlas batte ibm verfprechen muffen. bei ihm zu bleiben und mit ihm zu leben, fo oft und viel er molle; und bas hat er reblich gehalten. Rach biefen Chrenpaaren folgten bie feinen Weiffen aus bem Berge Baar um Baar, und barauf bie gange übrige Freundschaft, Rachbarichaft und Rirchfpielicaft, nach Stand und Burben und Alter, wie es fich gebührte. Und fie hielten eine Sochzeit, wie fie in Rambin nie wieber gehalten worden, und wovon noch die Urentel zu erzählen miffen. Bierzeben ausgeschlagene Tage und Nachte ift geschmauft und getangt-worben, und ba bat man über vierzig Baare auf glafernen Schuben tangen feben, mas feitbem etwas Unerhortes gewesen. Und bie Leute haben fich über bie Tangerinnen gewundert, fo anmuthigen Tang haben fie gehalten; benn bie Unterirbifchen find bie erften Tanzmeister in ber Belt und ba hatten fle ja tanzen gelernt.

Und als bie Sochzeit vorbei mar, ba ift Johann berumgereift im Lande mit feiner iconen Lisbeth und fie baben fic viele Stabte und Dorfer und Guter gefauft und er ift Berr von beinabe gang Rugen geworben und ein febr vornehmer Graf im Lande. Und auch ber alte Satob, fein Bater, ift ein Chelmann geworben und 30hanns Bruber und Schweftern haben Junter und Fraulein gebeiffen. Denn mas tann man fich nicht alles für Silber und Golb ichaffen ? Schier alles, nur nicht bie Seligfeit; fonft batte ber arme Menich auf Erben auch gar feinen Troft. Johann aber bat in all feinem Reichthum nie vergeffen, auf welche munberbare Beife Gott feine Jugend geführt bat, und ift ein febr frommer driftlicher Mann gewesen. Und feine Frau Lisbeth ift noch faft frommer gemefen als er. Und beibe haben Rirchen und Armen viel Gutes gethan, auch felbft viele Rirchen gebauet, und find endlich, von allen, die fie fannten, gefegnet, felialich im herrn verschieben. Und biefe Rirche, Die jest in Rambin fieht, bat ber Graf Johann Dietrich auch bauen · laffen und hat fie fehr reich beschenkt von feinem vielen Gelbe. Und fie ift jum ewigen Anbenten an feine Geburt ba gebaut, mo Jakob Dietrichs Sauschen geftanben bat. Und er hat viele koftbare Gerathe babin geschenkt, golbene Becher und filberne Schalen von ber allerfünftlichften Arbeit, wie die Unterirdischen fie in ihren Bergen machen nebit feinen und ber Lisbeth glafernen Schuben, gum emigen Andenken, mas ihnen in ber Jugend geschehen mar. Diese find aber weggetommen unter bem großen König Karolus bem Zwölsten von Schweben, als die Ruffen hier auf die Insel tamen und schlimm hauseten. Da haben die Kosaden auch die Kirche geplündert und das alles mitgenommen.

So war ber kleine Johann Dietrich aus einem armen hirtenknaben ein reicher und vornehmer herr geworben, weil er bas herz gehabt hatte hinabzusteigen und sich die Schäte zu holen. Aber viele sind schon baburch reich geworben, baß sie nur irgend ein Pfand von den Unterirdischen gewonnen haben. Dadurch haben sie sie soweit in ihre Macht bekommen, daß sie ihnen etwas haben schenken oder zu Liebe ihnen mussen. Manchen schenken sie auch freiwillig etwas und lehren ihnen schöne Kunste und allerlei Geheimnisse; aber diesen, die ein Pfand oder etwas Berlornes von ihnen haben, mussen sie aus Noth. dienstar und gefällig werden. Davon will ich nun noch einige Geschichten erzählen.

Ein Schäferjunge zu Başig, eine halbe Meile von Bergen, wo es in ben hügeln auch viele Unterirdiche hat, fand eines Morgens ein filbernes Glödchen auf der grünen haibe zwischen den hünengräbern und stedte es zu sich. Es war aber das Glödchen von der Müşe eines Heinen Braunen, der es da im Tanze verloren und nicht sogleich bemerkt hatte, daß es an dem Müzchen nicht mehr Aingelte. Er war nun ohne das Glödchen herunterge-kommen und war sehr traurig über diesen Berlust. Denn das Schlimmste, was den Unterirdischen begegnen kann, ist, wenn ste die Rüşe verlieren, dann die Schuhe. Aber

auch bas Glodchen an ber Mite und bas Spanglein am Burtel ift nichts Geringes. Wer bas Glodden verloren bat, ber fann nicht ichlafen, bis er es wiebergewinnt, und bas ift boch etwas recht Betrübtes. Der ffeine Unterirbische in biefer großen Roth fpabete und fpurte umber; aber wie follte er erfahren, wer bas Glodlein batte? Denn nur wenige Tage im Jahre . burften fle an bas Tageslicht binaus, und bann burften fie auch nicht in ihret mabren Geftalt ericbeinen. Er batte fich ichon oft verwandelt in allerlei Geftalten, in Bogel und Thiere, auch in Meniden, und batte von feinem Glodden gefungen und geflungen und geftont und gebrullt und geflagt und gefbrochen, aber feine fleinfte Runbe ober nur Spur von einer Runbe war ihm bis jest zugekommen. Denn bas war bas Schlimmfte, bag ber Schäferjunge grabe ben Tag, nachbem er bas Glodden gefunben, von Batig meggezogen war und jest zu Unrub bei Gingft bie Schaafe bu-Da begab es fich erft nach manchem Tag burch ein Ungefahr, bag ber arme Beine Unterirbifche wieber zu feinem Blodden und ju feiner Rube fommen follte.

Er war nemlich auf ben Einfall gekommen, ob auch ein Rabe ober Dohle ober Krähe ober Aglaster bas Glodschen gefunden und etwa bei seiner diebischen Natur, die sich in bas Blanke vergafft, in sein Rest getragen habe. Und er hatte sich in einen angenehmen kleinen bunten Bogel verwandelt und alle Nester auf der ganzen Insel durchssogen und den Bögeln allerlei vorgesungen, ob sie ihm verrathen mögten, daß sie den Tund gethan hätten, und er so wieder zu seinem Schlase käme. Aber die Bögel

hatten fich nichts merken laffen. Als er nun bes Abends flog über bas Wasser von Ralow her über bas Unruher Beld him, weidete der Schäferjunge, welcher Fritz Schlagenteusel hieß, dort eben seine Schaase. Rehrere der Schaase trugen Gloden um den Hals und klingelten, wenn der Junge sie durch seinen Hund in den Trab brachte. Das Bögelein, das über sie hinslog, dachte an sein Glodelein und sang in seinem traurigen Muth:

Slöckelein, Glöckelein, Böckelein, Böckelein, Schäflein auch bu, Trägft bu mein Alingeli, Bift bu bas reichfte Bieh, Trägst meine Ruh.

Der Junge horchte nach oben auf biefen seltsamen Gesang, ber aus den Lüsten klang, und sah den bunten Bogel, der ihm noch viel seltsamer vorkam. Er sprach bei sich: Bot tausend, wer den Bogel hätte! der singt ja, wie unser einer kaum sprechen kann. Was mag er mit dem wunderlichen Gesange meinen? am Ende ist es ein bunter herenmeister. Meine Böcke haben nur tombackene Gloden, und er nennt sie reiches Bieh, aber ich habe ein silbernes Glöcken, und von mir singt er nichts. Und mit den Worten sing er an in der Tasche zu summeln, holte sein Glöcken heraus und ließ es klingen. Der Wogel in der Lust sah sogleich, was es war, und freute sich über die Maaßen; er verschwand aber in der Sekunde, slog hinter den nächsten Busch, septe sich, zog sein buntes Vederkleid aus, und verwandelte sich in ein altes Weib,

bas mit fummerlichen Rleibern angethan mar. Die alte Frau, mit einem gangen Gad voll Seufger und Aechger verfeben, ftumperte fich queer über bas Felb gu bem Schaferbuben bin, ber noch mit feinem Glodlein flingelte und fich munberte, wo ber icone Bogel geblieben mar, raufperte fich und that einige Sufter aus bobler Bruft, und bot ibm bann einen freundlichen auten Abend und fragte nach ber Strafe zu ber Stadt Bergen. Dann that fie, als ob fie bas Glödlein jest erft erblidte, und rief: Berre Be! welch ein niedliches kleines Glodchen! hab' ich boch in meinem Leben nichts Feineres geseben! bore, mein Gobnchen, willft bu bie Glode verfaufen? und was foll fie foften? 3ch habe ein fleines Entelchen, fur ben mare fle mir eben ein bequemes Spielgerath. Rein Die Blode wird nicht verfauft! antwortete ber Schaferinabe furz abgebiffen; bas ift eine Glode, fo eine Glode giebt's in ber Belt nicht mehr: wenn ich nur bamit anklingele, fo laufen meine Schaafe von felbft bin, wobin ich fie haben will; und welchen lieblichen Ton bat fie! bort mal, Mutter! (und er Mingelte) ift eine Langeweile in ber Welt, bie por biefer Glode aushalten fann? bamit fann ich mir Die langfte Beit wegtlingeln, bag fie in einem Bui fort ift. Das alte Weib bachte: wollen feben, ob er Blantes aushalten kann? und hielt ibm Gilber bin, wohl brei Thaler; er fprach: ich verfaufe aber bie Glode nicht. Sie bielt ihm funf Dutaten bin, er fprach: Das Glodchen bleibt mein. Sie hielt ihm die Sand voll Dutaten bin, er fprach jum britten Dal: Golb ift Quart und giebt feinen Rlang. Da wandte die Alte fich und lenkte bas Gefprach anderd-

- KANTA

wohin und lodte ihn mit gebeimen Runften und Seegeniprechungen, woburch fein Bieb Gebeiben befommen tonne. und ergablte ibm allerlei Bunber bavon. Da marb er luftern und borchte auf. Das Ende vom Liebe mar, bag fle ibm fagte: Bore, mein Rind, gieb mir bie Glode. fiebe bier ift ein weißer Stod; (und fie bolte ein weiffes Stabden bervor, worauf Abam und Eva febr kinftlich geschnitten maren, wie fle bie parabielischen Beerben meis beten und wie bie feifteften Bode und Lammer por ihnen bintanzten; auch ber Schaferfnabe David, wie er ausholt mit ber Schleuber gegen ben Riefen Goliath) biefen Stod will ich Dir geben fur bas Glodden, und fo lange bu bas Bieh mit biefem Stabden treibft, wirb es Bebeiben haben und bu wirft ein reicher Schafer werben, beine Bammel werben immer vier Bochen fruber fett werben, als bie Sammel aller andern Schafer, und jebes beiner Schaafe wird zwei Pfund Bolle mehr tragen, ohne bag man ihnen ben Segen anfeben fann. Die alte Frau reichte ibm ben Stod mit einer fo gebeimnigvollen Bebarbe und lachelte fo leidig und jauberifch bagu, daß ber Junge gleich in ibrer Gewalt war. Er griff gierig nach bem Stod und gab ibr bie Band und fagte: Topp! fcblag' ein! bie Glocke ift bein fur ben Stodt. Und fie fcblug ein und nahm bie Glode und fubr wie ein leichter Bind über bas Kelb und bie Baibe bin. Und er fab fie verschwinden und fie bauchte ibm wie ein Rebel binguflieffen und fanft fortgufaufen, und alle feine Baare richteten fich ju Berge.

Der Unterirbifche, ber ihm bie Glode in ber Ber-

trogen. Denn bie Unterirbifchen burfen nicht lugen, fonbern bas Bort, bas fie von fich geben ober geloben, muffen fle balten; benn wenn fle lügen, werben fle ftrax in bie garftigften Thiere vermanbelt, in Rroten, Schlangen, Mifttafer, Bolfe und Luchfe und Affen, und muffen wohl Sahrtaufende in Abichen und Schmach berumfriechen und berumftreichen, ebe fie erloft werben. Darum haben fie ein Grauen bavor. Fris Schlagenteufel gab genau Acht und versuchte feinen neuen Schaferftab, und er fand balb, bağ bas alte Weib ibm bie Babrheit gefagt batte, benn feine Beerbe und all fein Bert und feiner Banbe Arbeit gerieth ihm wohl und batte ein munberbares Glud, fo baß alle Schaafberren und Oberichafermeifter biefen Jungen begehrten. Er blieb aber nicht lange Junge, fonbern schaffte fich, ebe er noch achtzeben Jahre alt mar, seine eigene Schäferei, und warb in wenigen Sahren ber reichfte Schafer auf gang Rugen, fo bag er fich endlich ein Rittergut bat taufen tonnen: und bag ift Grabit gemefen bier bei Rambin, mas jest ben herren vom Sunbe gebort. Da bat mein Bater ibn noch gekannt, wie aus bem Schaferjungen ein Ebelmann geworben mar, und bat er fich auch ba ale ein rechter kluger und frommer Dann aufgeführt, ber bei allen Leuten ein autes Lob batte; und er hat feine Gohne wie Junter erziehen laffen und feine Tochter wie Fraulein, und es leben noch bavon, und bunfen fich jest vornehme Leute. Und wenn man folche Befchichten bort, mogte man munichen, bag man auch mal fo etwas erlebte und ein filbernes Blodlein fanbe, bas bie Unterirbischen verloren haben.

Ein Bauer aus Robenfirchen, Johann Bilbe aenannt, fand einmal einen glafernen Schuh auf einem ber Berge, wo bie fleinen Leute ju tangen pflegen. Er ftedte ibn fluge ein und lief weg bamit und bielt bie Sand feft auf ber Tafche, als babe er eine Taube barin. Denn er wußte, bag er einen Schat gefunden batte, ben bie Unterirbifchen theuer wiebertaufen mußten. Undere fagen, 30= bann Bilde babe bie Unterirbifchen mitternachtlich belauert und einem von ihnen ben Schub ausgezogen, indem er fich mit einer Branntweinflasche bort hingeftredt und gleich einem Befoffenen gebehrbet habe. Denn er mar ein febr liftiger und folimmer Menfc und hatte burch feine Berfolagenheit manchen betrogen und war beswegen bei feinen Rachbarn gar nicht gut angeschrieben und feiner batte gern mit ibm gu thun. Biele fagen auch, er babe verbotene Runfte gekonnt und mit ben Unbolben und alten Wettermacherinnen gebeimen Umgang gepflogen. Als er ben Goub nun batte, that er es benen, bie unter ber Erbe wohnen, gleich zu miffen, inbem er um bie Mitternacht zu ben Neun Bergen ging und lauten Salfes ichrie: 30= bann Bilbe in Robenfirden bat einen iconen glafernen Soub, wer tauft ibn? mer tauft ibn? Denn er wußte, daß ber Rleine, ber einen Goub verliert, ben guf fo lange bloß tragen muß, bis er ibn wie-Und bas ift feine Rleinigfeit, ba bie fleinen berbefommt. Leute meift auf barten und fteinigten Boben treten muffen. Der Rleine faumte auch nicht ibn wieber einzulofen. Denn fobalo er einen freien Tag batte, mo er an bas Tageslicht binaus burfte, flopfte er als ein zierlicher Raufmann

an Johann Bilbens Thure und fragte, ob er nicht glaferne Schub zu vertaufen habe? benn bie feben fest eine anareififche Baare und werben auf allen Rartten gefucht. Der Bauer antwortete, er babe einen febr fleinen fleinen netten glafernen Schub, fo bag auch eines 3werges gug bavon ge-Memmt werben muffe und bağ Gott erft eigene Leute bagu fcaffen muffe; aber bas fen ein feltener Soub und ein toftbarer Soub und ein theurer Soub, und nicht ieber Raufmann tonne ibn bezahlen. Der Raufmann ließ ihn fich zeigen und forach: Es ift eben nichts fo Seltenes mit ben glafernen Souben, lieber Areund, als ibr bier in Robenfirden glaubt. weil ihr nicht in bie Welt binaustommet; bann fagte er nach einigen oms! aber ich will ihn boch gut bezahlen, weil ich grabe einen Gefpan bazu habe. Und er bot bem Bauer taufenb Thaler. Tanfenb Thaler ift Gelb. pflegte mein Bater gu fagen, wenn er fette Dofen gu Martt trieb, fprach ber Bauer fpottifch; aber fur ben lumpigen Breis tommt er nicht aus meiner Sand und mag er meinethalben auf bem Fuße von ber Dode meiner Zochter prangen. Bor er, Rreund, ich babe von bem glafernen Soub fo ein Liebchen fingen boren, und um einen Quart tommt er nicht aus meiner Sanb. Rann er nicht bie Runft, mein lieber Mann, bag ich in jeber Furche, bie ich aufpfluge, einen Dufaten finbe, fo bleibt ber Schub mein und er fragt auf anbern Martten nach glafernen Schuben. Der Raufmann machte noch viele Berfuche und Wenbungen hin und ber, ba er aber fab, bag ber Bauer nicht nachließ, that er ihm ben Willen und fcwur's ihm gu. Der Bauer glaubte ihm's und gab ibm ben glafernen Schub; benn er wußte, mit wem er's ju thun hatte. Und ber Raufmann ging mit feinem Schub meg.

Und nun bat ber Bauer fich flugs in feinen Stall gemacht und Pferbe und Bfing bereitet und ift ins Relbgezogen und bat fich ein Stud mit ber allerfürzeften Benbung ausgesucht, und wie ber Bflug bie erfte Scholle gebrochen, ift ber Dufaten aus ber Erbe gefprungen, und io bat er's bei jeber nenen Rurche wieber gemacht. Da ift bes Bflugens benn fein Enbe gewefen, und ber Bauer bat fich balb noch acht neue Bferbe getauft und auf ben Stall gestellt zu ben achten, bie er icon hatte, und ibre Rrippen find nie leer geworben von Saber, bamit er je alle zwei Stunden zwei frifche Pferbe anschirren und befto raichen treiben tonnte. Und ber Bauer ift unerfattlich gemelen im Bflügen und ift immer por Sonnenaufgane ausgezogen und hat oft noch nach ber Mitternacht gepflugt. und immerfort immerfort, folange bie Erbe nicht zu Stein gefroren mar, Sommer und Winter. Er bat aber immer allein gepflügt und nicht gelitten, bag jemand mit ibm gegangen ober zu ihm gekommen ift; benn er wollte nicht feben laffen, warum er fo pflugte. Und er ift weit geplagter gewesen, als feine Bferbe, welche ben ichonen Safer fragen und orbentlich Schicht und Wechsel hielten; und er ift bleich und mager geworben von bem vielen Bachen und Arbeiten. Seine Frau und Rinber haben teine Freude mehr an ihm gehabt, auf bie Schenten und Belage ift er nicht mehr gegangen, und hat fich allen Lenten entzogen. und taum ein Wort mehr gesprochen, sonbern ift flumm und in fich gefehrt fo fur fich bingegangen, und hat bes

Tages auf feine Dufaten gearbeitet, und bes Rachts bat er fie zählen und barauf grubeln muffen, wie er noch einen gefdwinberen Bflug erfande. Und feine Frau und bie Rachbarn haben ion bejammert wegen feines wunderlichen Thuns und wegen feiner Stummbeit und Schwermuth, und baben geglaubt, er fen narrifc geworben ; auch baben alle Leute feine Frau und Rinber bebauert, benn fie meinten, burch bie vielen Bferbe, Die er auf bem Stalle bielt, und burch bie verfehrte Aderwirthfchaft mit bem überfluffigen Pflugen muffe er fich um Baus und Gof bringen. Go ift es aber nicht ausgefal-Ien. Aber bas ift mabr, ber arme Bauer bat feine vergnugte Stunde mehr gehabt, feit er fo bie Dufaten aus ber Erbe pflugte, und es bat mohl mit Recht von ibm geheiffen: Wer fich bem Golbe ergiebt, ift fcon balb in bes Bofen Rlauen. Auch bat er es nicht lange ausgehalten mit biefem Laufen in ben Furchen bei Tage und Nacht. Denn als ber zweite Frühling fam, ift er eines Tages binter'm Bfluge bingefallen wie eine matte Rovemberfliege und vor lauter Golbburft vertrodnet und verwelft, ba er boch ein febr farter und luftiger Menfch mar, ebe er ben unterirbifchen Schut in feine Bewalt bekam, Seine Frau aber fant nach ihm einen Schat, zwei große vernagelte Riften voll beller blanter Dufaten. Und feine Sohne haben fich große Buter getauft und find Gerren und Cbelleute geworden. So macht ber Teufel zuweilen auch große Berren. Aber mas bat bas bem armen 30= bann Bilbe gefrommt?

Ein anderer Bauer hatte es flüger gemacht als biefer. Der warb einmal Gerr eines ber fleinen Schwarzen,

welche bie Grobichmiebe und Baffenschmiebe find. 46 batte fich bies auf eine febr fonberbare Beife begeben. Bor bem Felbe bes Bauers fant am Wege ein fleinernes Rreug. Bor biefem Rreuge pflegte er, wenn er bes Morgens an feine Arbeit ging, immer nieber zu fnieen und einige Minuten zu beten. Ginmal fah er auf bem Rreuze einen fconen blanten Burm von foldem Glange, als er fich nicht entfann, je einen Wurm gefeben zu haben. munberte fich barüber, boch ließ er ihn rubig figen; aber ber Wurm blieb nicht lange ftill, fonbern lief immer bin und ber auf bem Rreuze, als ob er fort wolle und Angft babe. Der Bauer fab benfelben Burm auch ben folgen= ben Morgen und wieber in berfelben Unruhe bin und ber laufend, und es fing an ibm babei unbeimlich zu werben. und er bachte bei fich : follte bies auch einer von den fleinen hexenmeiftern febn? richtig ift es nun einmal nicht mit bem Burm; er läuft, wie einer, ber ein bofes Bewiffen bat, wie einer, ber weg will, und nicht weg fann. Und er fam auf allerlei Bebanten, benn er hatte oft von feinem Bater gehört und von anbern alten Leuten, bag. wenn bie Unterirbifchen jufallig an etwas Geweihtes gerathen, fie festgebalten werben und nicht von ber Stelle konnen, und daß fie fich beswegen febr bavor in Acht Er bachte aber auch, es mag wohl auch was Anberes fenn und bu thuft vielleicht Gunbe, wenn bu bas Burmchen ftorft ober wegnimmft. Go ließ er es benn fiten. Als er es aber noch zwei Dal eben fo wieber gefunden batte und in berfelben-Angft berumlaufend, fprach er: Rein es ift nicht richtig! und nun barauf in Gottes

Ramen! Und er griff nach bem Burm, ber fich wehrie und feftflebte. Er aber bielt ibn ficher und rif ihn mit Bewalt los, und batte mit Ginem Dale einen fleinen bagfleben fomargen Rert feche Daumen boch beim Schopfe, ber erbarmlich fchrie und zappelte. Dem Bauer ichauberte ob ber ploplichen Bermanblung, boch bielt er feine Beute fest und rief ibm qu, indem er ibm einige Rlaufe por ben Bintern gab : Gebulb, Gebulb, mein Burichten! ware es mit bem Schweien gethan, fo mußte, man bie Belben in ber Biege fuchen. Wir wollen bich einftweilen ein wenig mitnehmen und feben, wogu bu gut bift. Der Eleine Rerl zitterte und bebte an allen Gliebern und fing bann an erbarmlich zu wimmern und bem Bauern zu fleben, bag er ion loslieffe. Der Bauer fagte aber: Rein, Gefell, ich laffe bich nicht los, bis bu mir fagft, wer bu bift unb wie bu bieber gefommen und was bu für Runfte fannft, womit bu in ber Welt bein Brod verbienft. Da grinfete und topficuttelte bas Dannchen und fagte fein Wort, er bat und flebete auch nicht mehr, und ber Bauer mußte nun anfangen zu bitten, wenn er etwas aus ibm berausloden wollte. Aber bas half ibm nichts. Da ergriff er bas Andere und prügelte und geiffelte ibn, bis bas Blut barnach floß; aber bas balf auch nicht, ber fleine Schwarze blieb flumm wie bas Grab, benn biese Art ift bie allertudischefte und allereigenfinnigfte von ben Unterirbischen. Da ergrimmte ber Bauer und fprach: Mur Gebulb, mein Rind! ich ware ein Thor, wenn ich mich an einem folden Knirps ärgern wollte; bu follft mir icon firr wer-Und ber Bauer lief flur mit ibm gu Gaufe und

stedte ihn in einen schwarzen und russigen Eisengraben und stieß ben eisernen Deckel drauf und legte auf den Deckel einen großen schweren Stein und sette ihn in eine dunkle kalte Rammer und sprach: Steh du hier und friere dis du schwarz wirft! du sollst mir zulett schon gute Worte geben. Und der Bauer ging sede Woche zweimal in die Rammer und fragte seinen schwarzen Gesangenen, ob er nun Ton geben wolle; der Rleine aber war und blieb stumm. Das hatte der Bauer wohl sechs Wochen vergeblich gethan, da kroch sein Gesangener endlich zu Kreuz. Er rief, als der Bauer die Rammerthure öffnete, ihn nun von selbst an, er möge kommen und ihn aus seinem garstigen und stinkenden Kerker nehmen, er wolle nun gerne alles thun, was er von ihm haben wolle.

Der Bauer gebot ihm zuerst ihm die Geschichte zu erzählen. Der Schwarze antwortete: Lieber, die weißt du fo gut als ich; sonft hättest du mich nicht hier. Siehe ich din dem Kreuze von ungefär zu nahe gekommen, und das dursen wir kleinen Leute nicht, und da bin ich sest gemorden, und mußte dem Leibe nach sogleich sichtbar werden; da habe ich mich, damit sie mich nicht erkenneten, in einen Wurm verwandelt. Du aber hast es errathen. Denn wenn wir an heiligen und geweiheten Dingen sest werden, kommen wir nimmer dannen, es nehme und benn ein Mensch weg. Das geht aber nie ohne Plage und Roth ab, doch auch das Feststhen ift nicht lustig. Und so habe ich mich denn auch gegen dich gewehrt, denn wir haben ein natürliches Grauen, uns von Menschenhänden fassen zu lassen. Ei! Ei! klingst du mir da hinaus? rief-

ber Bauer, alfo ein naturliches Grauen? o glaube mir, ich hab' es por bir auch, mein fcmarger Freund. Und besmegen follft bu geschwind weg und wir mollen unsern Sanbel mit einanber furg abmachen; aber erft mußt bu mir mas ichenten. Bas bu willft, begebre nur, fprach ber Rleine, Silber und Golb und Ebelfteine und tofibares Gerath - alles foll im Augenblid bein fenn. - Gilber und Golb und Ebelfteine und anbere folche blante Berrlichkeiten will ich nicht, fprach ber Bauer; bie haben fcon manchem bas Berg verfcoben und ben Bals gebrochen, und menige werden barüber bes Lebens frob. 3ch meiß ibr fend tunftliche Schmiede und habt fo manches Befonbere für euch, mas andere Schmiebe nicht miffen. fcwore mir benn, bu willft mir einen eifernen Bflug fcmieben, ben bas fleinfte Fullen gieben tann, ohne mube gu werben - und bann laufe, fo weit beine Beine bich tragen! Und ber Schwarze fcmur und ber Bauer rief: Run mit Gott! bu bift frei und ber Rleine verfchwand in einem Bui.

Und ben andern Worgen, ehe noch die Sonne aufging, stand ein neuer eiserner Pflug auf dem hose des Bauers, und er spannte seinen hund Wasser davor, und der hund zog den Pflug, der wie ein gewöhnlicher Pflug von Größe war, durch das schwerste Klailand, und der Pflug riß mächtige Furchen. Diesen Pflug hat der Bauer riele Jahre gebraucht und das fleinste Füllen und magerste Pferochen konnte ihn zur Verwunderung aller Leute durch den Acker ziehen und legte kein haar dabei. Und der Pflug hat den Bauer zu einem wohlhabenden Mann ge-

macht, benn er toftete tein Pfrebefleifc; und ber Bauer hatte ein luftiges und vergnugtes Leben babei geführt Steraus fieht man, bag maßig am langften aushalt und baß es nicht gut ift zu viel zu begehren.

Diese schwarzen Untertrbischen sind meistens an ihre Berge gebunden, viel mehr als die Braunen und Weissen, und dürsen bei Tage selten aus ihren Behausungen heraus, und nicht weit weg davon. Das sagt man von ihnen, daß sie des Sommers viel unter Hollunderbäumen sitzen, deren Duft sie sichr lieben, und daß, wer etwas von ihnen will, sie da suchen und anrusen muß. Das ihun aber wenige Menschen; man giebt sich nicht gern mit ihnen ab, weil sie hinterlistig und von Natur mehr böse als gut sind. In Rügen, sagt man, wohnen sie meist in den Userbergen, die zwischen der Ahlbect und Monchgut sich am Strande hinziehen, und halten da ihre Versammlungen und nächtlichen Spiele.

Richt weit von der Ahlbeck liegt ein kleiner hof Ramens Granitz unter der großen waldigen Uferforst, welche auch die Granitz genannt wird. Auf diesem hösthen lebte vor nicht langen Jahren ein herr von Scheele. Dieser war in seinen späteren Tagen in Trübsinn versunken und sah fast keinen Menschen mehr, da er früher ein sehr munterer und geselliger Mann und ein gewaltiger Jäger gewesen war. Diese Einsamkeit des alten Mannes, sagen die Leute, kam daher, daß ihm drei schone Tochter, die man die drei schonen Blonden hieß und die hier in des Waldes Einsamkeit unter heerden und Bögeln ausgewachsen waren, mit Einem Male alle drei in Einer Nacht davon

gegangen waren und nie wieber gefommen finb. Das batte ber alte Mann fich ju Gemuth gezogen und fich von ber Belt und ihren luftigen Breuben abgewendet. Er hatte vielen Umgang mit ben fleinen Sowerzen und war auch manche Racht auffer bem Saufe, und fein Menfc wußte, mo er gewesen mar: wenn er aber um bie Morgenbammerung beimfam, flufterte er feiner Sausbalterin gu: Bft! BR! ich babe beint an bober Tafel geschmauft. Diefer alte Berr von Scheele pflegte feinen Freunden gu ergablen und befraftigte es wohl mit einem tuchtigen hufarischen und weibmannischen Fluche, in ben Graniber Tannen um Die Ablbed und an bem gangen Ufer wimmle es von Unterirbifden. Auch bat er Leuten, bie er bort berum fpagieren führte, oft eine Menge fleiner Spuren gezeigt, wie von ben allerfleinften Rinbern, Die ba im Sanbe von ibren Bugden einen Abbrud binterlaffen batten, und ihnen ploblich zugerufen: borch! wie es ba wieber wisvert und flaftert! Gin anber Dal, ale er mit guten Freunden langs bem Meeresstrand gegangen, ift er wie in Berwunderung ploblich fill gestanden, bat auf bas Deer gezeigt und gerufen : Da find fle meiner Seele wieber in voller Arbeit und viele Taufende find um ein paar versunkene Studfaffer Bein beidaftigt, Die fie ans Ufer walzen. Bas wird bas bie Racht ein luftiges Gelag werben! Dann bat er ihnen ergablt, er konne fle feben bei Tage und bei Racht, und ihm thun fle nichts, ja fle fepen feine befonberen Freunde, und einer habe fein Saus einmal von Feuersgefahr errettet, ba er ihn nach Mitternacht aus tiefem Schlafe aufwedte und ihm einen Feuerbrand zeigte, ber

nom hoetbe gefallen und soon anderes holz und Stroh, bas auf der klur lag, anzünden wollte. Man sehe beinache alle Tage eitrige von ihnen am Ufer, bei hohen Stürmen aber, wo das Meer sehr tobe, sehen sie fast alle da und lauten auf Vernstein und Schiffbrüche, und gewiß vergehe kein Schiff, von welchem sie nicht den besten Theil der Ladung bergen und unter der Erde in Sicherheit bringen. Und wie herrlich da unter den Sandbergen bei ihnen zu wohnen seh und welche krystallene Palläste sie haben, davon habe auch kein Mensch eine Borstellung, der nicht da gewesen seh.

Dieser alte Mann galt sonft für einen guten und freundlichen Mann und kein Mensch hat ihm nachgesagt, daß er etwas thue, was einen Bund mit bosen Geistern verrathe. Aber ber Umgang mit ben kleinen Schwarzen ift nicht immer so unschuldig. Davon giebt es auch eine Geschichte.

Bei bem Kirchborfe Lanken unweit ber Granit wohnte ein Bauer Namens Ratthes Pagels, ein finniger fleißiger Mann, ber sehr einsam und still lebte und ben die Leute für sehr reich hielten. Einige munkelten auch, er seh ein Gexenmeister. Aber mancher wird für einen Gexenmeister gehalten, ber sein Gelb durch die natürlichste Gexerei erwirbt, daß er sleißig ist und gut auspaßt. Dieser Pagels war aber kein guter Mensch. Er bekam Streit mit einem seiner Nachbarn, weil dieser ihn beschuldigte, er pflige ihm an einer Seite den Acker ab. Und der Bauer Pagels ihat das wirklich, er sluchte und schwur aber, das ganze Ackerstück gehöre ihm in seiner ganzen Breite, so weit er

gegangen waren und nie wieber getommen find. Das batte ber alte Mann fich ju Gemuth gezogen und fich von ber Belt und ihren luftigen Breuben abgewendet. Er batte vielen Umgang mit ben fleinen Sowarzen und war auch manche Racht auffer bem Baufe, und fein Menfch wußte, mo er gewesen mar: menn er aber um bie Morgenbammerung beimfam, flufterte er feiner Sausbalterin gu: Bft! BR! ich habe beint an bober Safel geschmauft. Diefer alte herr von Scheele pflegte feinen Freunden zu erzählen und befraftigte es mobl mit einem tuchtigen bufarifden und weidmannifden Fluche, in ben Graniper Sannen um Die Ablbed und an bem gangen Ufer wimmle es von Unterirbifden. Auch bat er Leuten, bie er bort berum finggieren führte, oft eine Menge fleiner Spuren gezeigt, wie von ben allerfleinften Rinbern, bie ba im Sanbe von ibren Bugden einen Abbrud binterlaffen batten, und ibnen ploplich zugerufen: borch! wie es ba wieber wifvert und flaftert! Gin anber Dal, als er mit guten Freunden langs bem Meeresstrand gegangen, ift er wie in Bermunberung ploblich fill geftanben, bat auf bas Meer gezeigt und gerufen: Da find fle meiner Seele wieber in voller Arbeit und viele Taufende find um ein paar versuntene Studfaffer Bein beschäftigt, Die fle ans Ufer malgen. Bas wird bas bie Racht ein luftiges Gelag werben! Dann bat er ihnen ergablt, er tonne fie feben bei Tage und bei Racht, und ibm thun fle nichts, ja fie fepen feine befonberen Freunde, und einer babe fein Saus einmal von Remersgefahr errettet, ba er ibn nach Mitternacht aus tiefem Schlafe aufwedte und ibm einen Feuerbrand zeigte, ber nom heerbe gefallen und schon anderes holz und Strah, bas auf der klur lag, anzünden wollte. Man sehe beinache alle Tage eitrige von ihnen am Ufer, bei hohen Stürmen aber, wo das Meer sehr tobe, sehen sie fast alle da und lauten auf Berustein und Schissbrüche, und gewiß vergehe kein Schiss, von welchem sie nicht den besten Theil der Ladung bergen und unter der Erde in Scherheit bringen. Und wie herrlich da unter den Sandbergen bei ihnen zu wohnen seh und welche krystallene Palläste sie has ben, davon habe auch kein Mensch eine Borstellung, der nicht da gewesen seh.

Dieser alte Mann galt sonst für einen guten und freundstichen Mann und kein Mensch hat ihm nachgesagt, daß er etwas thue, was einen Bund mit bosen Geistern verrathe. Aber ber Umgang mit ben kleinen Schwarzen ift nicht immer so unschuldig. Davon giebt es auch eine Gesschichte.

Bei bem Kirchorfe Lanken unweit ber Granit wohnte ein Bauer Namens Ratthes Pagels, ein sinniger sleißiger Mann, der sehr einsam und still lebte und den die Leute für sehr reich hielten. Einige munkelten auch, er seh ein Gerenmeister. Aber mancher wird für einen Herenmeister gehalten, der sein Geld durch die natürlichste Gererei erwirdt, daß er sleißig ist und gut auspaßt. Dieser Pagels war aber kein guter Mensch. Er besam Streit mit einem seiner Nachbarn, weil dieser ihn beschuldigte, er psüge ihm an einer Seite den Acker ab. Und der Bauer Pagels that das wirklich, er stuckte und schwur aber, das ganze Ackerstüd gehöre ihm in seiner ganzen Breite, so weit er

gepflügt batte, und noch geben Schritte weiter bis ju ber boben Buche, bie oben an bem Rain fant; und bas molle er burch Gib und Schriften beweifen. Und er bat es bewiefen burch Gib und Urtunden und ein Babier porgebracht, woburch ber Ader fein geworben ift. Die Leute fagen aber, zwei von ben fleinen Schwarzen, Die ihm auch bas Gelb in bas Saus getragen, baben bas faliche Bapier gefchmiebet und in ber großen bollifchen Staatstanglei bes Teufels geschrieben und bestegelt. Matthes Bagels aber bat icon bei feinem Leben bie Strafe bafur gehabt bag er weber Raft noch Rube batte por feinen fleinen Beiftern : jebe Racht um gwolf Uhr mußte er mit aller Gewalt aus bem Bette und auf bem Aderftude runbmanbeln und auf bie bobe Buche flettern und bort zwei volle Glodenftunben aushalten und frieren. Roch fieht man ibn zuweilen ba als einen fleinen Mann im grauen Rode mit einer weiffen Schlafmute auf bem Ropfe; gewöhnlich fitt er aber wie eine ichneeweiffe Gule auf bem Baume, fobald bie Mitternacht vorbei ift, und ichreit gang jammerlich. Und fein Menich fommt bem Baume gern ju nab und tein Bferd ift ba auf bem Wege vorbeigubringen, fonbern fle fchnauben und blafen und baumen fich und geben auch mit bem beften Reiter burch und queerfelbein. meine felige Mutter, Die in Lanken gebobren mar, noch ein Rind mar, fangen bie Leute noch vom Matthes Bagels und feiner Buche:

> Pagels mit de witte Müş Bo koold un hoch is din Sig! Up de hoge Bok

Un up be fruse Cef Un achter'm hollen Tnun; Worüm kanust bu nich ruhn?

Darum kann ich nich raften, Dat Bapier liggt im Kaften Un mine arme Seel Brennt in be lichte holl.

Die Heinen Schwarzen find auch Wilbbiebe, benn fie effen gern Braten. Gie burfen aber bas Bilb mit teinem Bewehr fällen, fonbern fie ftriden eigene Rebe, bie fein Menfch feben fann: barin fangen fie es. Darum fint fie auch Feinbe ber Jäger und haben ichon manchem Jäger fein Gewehr bebert, daß er nichts treffen tann. Go mar es auch einem Jager gegangen namens Joden Schulg, ber zulest als Rirchenvogt in ber Stadt Barth geftorben ift. Diefer war bieber ein febr gludlicher Balbmann gewefen, fand fich aber mit Ginem Dale wie bebert, fo bag er nichts treffen konnte und alle feine guten Dienfte verlor, bie er als Jager gebabt batte. In biefer großen Roth hatte er viele Leute um Rath gefragt, fle batten ihm auch genug Rath gegeben - benn ben geben alle Menfchen gern umfonft und ungebeten - aber es batte alles nichts geholfen, sonbern die Beberung blieb nach wie vor. Da fagte ibm einmal eine alte Bettelfrau, bie er im Balbe traf, fie miffe gewiß, es fep ein Schwarzer, ber ibm ben Schuß befprochen habe, und es fonne ibm fein Rath und fein Mittel in ber gangen Welt helfen, als bag er etwas von ibnen in feine Gewalt bekomme. Sie hatte ihm zugleich einen Blat gezeigt, einen fleinen Gugel im Balbe, wo fie 14 Dabrden I.

bes Rachts immer berausfamen aus ben Bergen und ibre Tange hielten. Da folle er fich nur binfcbleichen, feinen Sagelbeutel nemen und ein driftliches Bebet barüber balten, bann bie Sand voll Sagel nehmen und ihn gefchwind ausstreuen, wie man Erbfen zu faen pflegt, und bagu rufen: In Gottes Ramen! Satan weiche von mir! Falle bann nur Gin Rornlein auf etwas, bas einem ber Unterirbifchen gebore, fo muffen fie es ba laffen. Er folle nut ben Morgen abwarten, bis bie Sonne aufgegangen. Dam fenen fle alle fort und bas Getroffene muffe bann auch fichtbar werben. Er folle es auflefen und mitnehmen. Det Gigner werbe bann in ber Bergensangft icon tommen und fich mit ihm abfinden muffen. Der Schulz bat es gang fo gemacht, wie die alte Bettlerin ihm gefagt batte, und nach Mitternacht einen tuchtigen Sagelwurf gewaat; und flebe ben anbern Morgen bat er auf bem Bugel einen foonen filbernen Gurtel mit einem filbernen Spänglein gefunden, und an bem Gilber noch bie zwei Beulen gefeben, die seine Schrotkörner geschlagen. Auch ift balb ein Heiner Schwarzer ba gewesen und hat wegen feines Gurtels Unterhandlungen angefnupft, und ber liftige Jager bat fich von ihm einen Freischuß ausbebungen, bag ju gewiffen Beiten, mobin er nur fchieffe, Wilb fallen welcherlei er haben wolle, auch wenn nichts ba fet. Schulz ift barauf ber erfte aller Jager geworben und ein fo aludlicher Schute gewefen, bag viele ihn für einen Berenmeifter gehalten haben. - Das alauben aber bis biefen Tag viele Leute, bag nichts eine größere Bewalt über biese Schwarzen hat als Eisen, morüber gebetet morben ober was in Chriftenbanben gewefen ift. Darum ailt in Someben noch febr ber Bebrauch, bag fie ben Meinen Rinbern in ber Biege, ebe fle getauft finb, eine Scheere ober ein Mefferchen auf die Bruft legen, bamit die fleinen und großen Unbolden ihnen nichts anthun, noch fie vertaufden und Bechfelbalge an ihrer Stelle legen tonnen. Auch geben viele bort nicht in tiefen Baffern baben, ebe fle etwas Detall vorn am Ufer ins Baffer gelegt; bann burfen bie Riren und ber Seegott Red fle nicht bolen und in Die Tiefe bingbzieben. Die Jager haben bort auch baufig bie Beife, wenn fie ungewöhnlich und unbegreiflich oft gepubelt baben, bas fie etwa ein Feuerstahl ober Deffer burd bie Luft werfen. Denn mare ber beberenbe Robold ober bie fcone zaubernbe Walbjungfrau etwa ba und es gelange ihnen, foldes Metall ihnen über ben Ropf zu merfen, fo mare auch ber Bauber fogleich gehoben, und biefen Bagern burften fie funftig nie wieber etwas anthun.

Die zartesten und schönsten aller Unterirdischen find bie Weissen, sein und anmuthig von Gliedern und Gebehreben und eben so sein und liebenswürdig drinnen im Gemüthe. Diese weissen sind ganz unschuldig und rein und necken niemand, auch nicht einmal im Scherze, sondern ihr Leben ist licht und zart, wie das Leben der Blumen und Sterne, mit welchen sie auch am meisten Umgang halten. Diese niedlichen Kleinen sitzen den Winter, wann es auf der Erde rauh und wüst und kalt ist, ganz still in ihren Bergen und thun da nichts anders, als daß sie die seinste Arbeit wirken aus Silber und Gold, daß die Augen der meisten Sterblichen zu grob sind, sie zu sehen; die sie sein

feben tonnen, find befonbers feine und garte Beifter. Go leben fie ben truben Winter burch, wann es ba brauffen unbold ift, in ihren verborgenen Rlaufen. Sobald es aber Frühling geworden und ben ganzen Sommer hindurch leben fie bier oben im Sonnenschein und Sternenschein febr frohlich und thun bann nichts als fich freuen und andern Freude machen. Sobald es auch im erften Lenze zu fproffen und zu feimen beginnt an Baumen und Blumen, find fie buich aus ihren Bergen beraus und ichlüpfen in bie Reifer und Stängel und von biefen in bie Bluthen und Blumenknofpen, worin fie gar anmutbig figen und laufchen. Des Rachts aber, mann die Menichen ichlafen, fbagieren fie beraus und ichlingen ihre froblichen Reihentange im Grunen um Bugel und Bache und Quellen und machen die allerlieblichfte und gartefte Dufif, welche reifenbe Leute fo oft boren und fich vermunbern, weil fie bie Spieler nicht feben konnen. Diefe fleinen Beiffen burfen auch bei Tage immer beraus, wann fie wollen, aber nicht in Gefellichaft, fonbern einzeln, und fie muffen fich bann verwandeln. Go fliegen viele von ibnen umber als bunte Bogelein ober Schmetterlinge ober als fcueemeiffe Laubden und bringen ben fleinen Rinbern oft Schones und ben Erwachsenen garte Bedanken und bimmlische Traume. von welchen fie nicht wiffen, wie fie ihnen tommen. ift bekannt, daß fie fich häufig in Träume verwandeln. wenn fie in geheimer Botichaft reifen. So baben fie manden Betrübten getröftet und manchen Treuliebenben erquidt. Wer ihre Liebe gewonnen bat, ber ift im Leben besonders gludlich, und wenn fie nicht fo reich machen an

Schägen und Sitern als bie anbern Unterirbifchen, so machen fie reich an Liebern und Träumen und frohlichen Gesichten und Fantasten. Und bas find wohl die besten Schäge, die ein Mensch gewinnen kann. Das kann man für gewiß sagen, daß, wer unter ihrem Schuge steht, vor vielem Leibe geborgen ift. Ich will davon eine kleine Geschichte erzählen, sie heißt die Geschichte von dem Lillenmädchen.

Mitten zwifchen hoben Alpen, auf welchen bas Gis und ber Schnee nie gang gefchmolgen maren, wenn bie Sonne um Johannis, wo bie Tage am langften find, auch bie vollen vier und zwanzig Stunden am himmel ftanbe, lag unten in tiefer Berborgenheit ein grunes Thal, wo es nie fcneiete noch fror und mo gleichsam ein ewiger Leng war und die Nachtigallen nie aufhörten von Liebe gu fingen und zu flagen. In biefem Thale war ein wunderfconer Garten mit einem hellen friffallenen Schloffe und mit fo foonen Blumen, als man fie nirgends auf Erben gefeben bat. Die Rofenbufche ftanben bier fo boch und wolbig als bie Eichen und bie Lilien als bie bochften Tannen, und es mar alles über bie Daagen fein und wunderbar. Das wunderbarfte in bem wunderfamen Garten war aber ein wunbericones Dagblein, welches bas Lilienmabchen bieg, weil es am meiften unter ben Lilien fpagieren ging, und weil es ein Liedden viel zu fingen pflegte von ben ichneeweiffen Lilien und von ben ichneeweiffen Engelein. Das Liebchen war bem Rindlein von feiner Mutter icon in ber Biege oft vorgefungen und es war bas Gingige, mas es aus feiner Rinbheit behalten hatte. Das Rinb war bier aber nicht gebohren fonbern auf eine feltfame

Weise in ben Garten gekommen. Das Lieblein lautete alfo, und fie fang es immer mit trauriger Stimme:

Schlafe, Kindlein holb und weiß, Das noch nichts von Sorgen weiß; Schlaf' in stiller füßer Ruh, Thn' die Neinen Aenglein zu.

Drauffen ftehn bie Lilien weiß, haben allerschönften Breis, Droben in ber lichten hoh Stehn die Englein weiß wie Schnee.

Rommt ihr Englein, weiß und fein, Biegt mir schön mein Kinbelein, Biegt sein Bergchen fromm und gut, Bie ber Wind ber Lille thut.

Schlafe, Rinblein, fchlafe nun! Sollft in Gottes Frieden ruhn; Denn bie frommen Engelein Wollen beine Bachter fenn.

Mit dem kleinen Lilienmädchen verhielt es sich folgendergestalt: Sie war die Tochter eines sehr reichen Königs und einer sehr schönen Königin. Nun war da eine Here, die wußte vorher, daß die Königin kein anderes Kind mehr gebähren wurde und daß diese junge Prinzessin einmal das Reich erben und Königin darin sehn wurde. Piese alte Here hatte einen einzigen Sohn, der war lahme und sehr häßlich. Ihr kam er aber sehr schön vor, weil er ihr Sohn war, und sie dachte, daß es doch was Veines seh, wenn sie ihm einmal die schöne Prinzessin zur

Frau berichaffen toante und bas Konigreich obenein als Mitgift. Davauf batte fie oft viel bin und ber gefonnen und endlich ihren gangen Anfchlag fertig gemacht. Eines Lages, als ber König und bie Königin mit ber fleinen breifabrigen Bringeffin im Rofengarten fpagberen gingen, flehe ba batte bie alte Bere fich in eine Bolfin verwandelt, forang in ben Rofengarten binein, nabm bie fleine Bringeffin in ben Rachen und lief mit ihr bavon. Dar Ronig und bie Ronigin fchrieen Gulfe! Gulfe! und liefen nach; aber bie Bolfin war mit bem Rinbe über alle Berge und fein Menfch konnte fie einholen und ihr bas Rind wieber abjagen. Alle Menschen glaubten, es , in von ihr aufgefreffen, und ber Ronig und bie Ronigin betrauerten es wie ein tobtes. Es lebte aber gottfob noch und es lebte auf die allerluftigfte Beife. Die alte Bere batte in einem wilben Thale, bas mohl zweihundert Meilen von ber Stadt lag, wo ber Ronig und bie Ronigin, bes Rinbes Weltern, wohnten, einen parablefifchen Garten hingezaubert, wozu fein Weg und Sten führte und wobin man nur burch bie Luft auf bem Ruden bes Ablers ober als ein Bogelein Briefe tragen konnte. Sie felbst hatte fich in einen Bogelgreif verwandelt, als fie bas Rind über bie boben verfchneieten Alben babin trug. Der Garten batte nicht allein bie fconften Blamen und Rofen und Litien, mouen ich eben ergabit habe, fonbern ca fanben auch bie bernichften Baume barin, woran bie Heblichften Früchte im Ueberflut hingen, und Reben und Strauche woll Tranken und manderbei fäger Beeren, und Bache voll Mich und Sonig tiefelten und Quellen fpra-

belten ben tonlich fen Wein in bie Bobe. Bon allem biefem konnte bas Rind immer effen und trinken, wann und wieviel es wollte. Und bie luftigften Bogel fagen in allen 3weigen und machten Dufif zu ber Gerrlichfeit. Rand auch in bem Erpftallenen Sauschen ein fehr nieblides Betichen in einem flillen fühlen Rammerlein, wo bas Rinb fich fcblafen legte, wann es Abend marb, und in einem fleinen Rebengemache festen unfichtbare Diener und Dienerinnen bie nieblichften Speisen und Betrante auf ben Tifc und nahmen fle zu ihrer Beit wieber weg. Rurg es feblte bem Rinbe an gar nichts, nur Menichen waren nicht ba, und es mußte mit feinen Blumen und Boaeln fprechen, was es benn auch genug that; fo bag es ben fleinen Blumchen zuweilen Gefchichten erzählte unb ins Dbr faufelte und mit ben Bogelchen, Die fich gang gabm ibm auf Schultern und Banbeben festen, mande liebe Stunde verzwitfcherte und verfcmatelte, auch mobi auweilen verfang : benn bas Lillenmabden fonnte balb alle Bogelftimmen nachzwitschern und nachfingen. Die alte Bere aber batte bas Rind barum bieber in ben Barten gefest, weil fle glaubte, bier fet es ihr ficher und bieber werbe keiner tommen und es ihr wieder ftehlen und entführen tonnen; benn wer wollte hieber tommen? Sie dachte, es bier groß werben zu laffen, und freute fich jebesmal, wann fie in ben Garten fam und bas Rinb gro-Ber und iconer werben fab. Dann wollte fie, wann bie Prinzeffin erwachsen war, ihren Gobn bieber bringen und ihr beilegen, bag fle Gobne und Tochter mit einanber zeugeten. Denn, fprach fie bei fich, haben fie mur erft Kindern zu dem Könige und der Königin bringen und signe: Sehet, dies ift eure schöne Tochter, welche die Wölsen entführte und welche Gott auf eine wunderbare Weise erhalten hat; und das ist euer schöner und würdtsger Eidam, und das sind eure niedlichen Aleinen Enkelein; und sie werden sich schon darin sunden mussen ich werde eine Großmutter von Königen und von Königinen werden. Juchhe! — So hat die alte Gere geshosst, doch ist es ihr nicht alles nach Wunsch gerathen.

Die fleine Pringeffin bieg Gunbilbe und mar bes Ronigs von Schweben Tochterlein. Gie fvielte, ba fie ihre Meltern und Die bunkeln Erinnerungen ihrer Rinbheit bald vergaß, recht froblich unter ben Blumen und Baumen berum und wußte in bem ewigen Frühlinge, worin fle fich erging, nichts von ben Blagen und Bosheiten biefer argen Belt. Rur wenn fle bas fleine Biegenlieb fang von Lillen und ben Englein, warb fte wohl auf einen Augenblid traurig; aber biefer Ginbrud verwehte fo leicht, als Tropfen, die im Sommer auf Blumen fallen, von bem Connenwinde weggeblasen werben. vergingen ihr in eitel Freuben und in ben luftigften Rinberfpielen unter Blumen und Bogeln Monate wie Sefunben und Jahre wie Minuten. Und fie war zwolf Jahre alt geworben, und war eine rechte Blume ber Schonbeit, folant wie eine Lilie und frifch wie eine Rofe. Und fie ware in all ihrer Unschuld wohl bie Frau bes lahmen und garftigen Berenunbolos geworben, wenn Gott es nicht anbers gewendet batte. Diefer ließ nemlich ein bunind Bagelein in biefen Garben hinunterweben, und bas bunte Bogelein tehrte bas, was bas betterfte Leto hatte werben konun, zur führften Freude. Ich muß nun erzählen, wie ed fich mit dem Böglein begeben hat und was mehr daraus geworben ift.

Jenseits jener boben beschneiten Alben, welche Vill tiefe Thei umringten, worin Gunbilbens Garten blubete, wohnte ein Röblerpaar, fromme und einfaltige Leute, welche Bott lieb maren. Diefe batten auch gar liebe und fromme Rinber. Das batten bie Eleinen Weiffen gemerft und tamen in mancherlei Geftalt und Berfletbung oben in bas Roblerbaus und brachten Gegen binein. Auch ben Rinbern brachten fle guweilen Gefchente, von welchen bie Meltern nicht begreifen tounten, wie fie bagu getommen feben. Die Rinber fagten aber immer, fle hatten fie gefunden, und fie batten fle auch fast immer gefunden. Run tam einmal einer ber Beiffen als ein Schneevogelden geflogen und wollte gur Roblerbutte. Beil es nemlich ba oben gewöhnlich febr kalt mar, fo nahmen fie, wenn fie babin mollten, meiftens bie Beftalt folder Thiere an welche bie Ralte ertragen fonnen. Als nun bas Schnetvonelchen auf seiner Albenreise im besten Fluge war, entfant platlich ein gräulicher Sturm mit Birbeln unb Soncegeftober, und es ward in ber Duntelbeit mit fortgewebet, ce mufite nicht mobin, bis es fich enblich zwifchen ben Alben in ber belleften und beiterften Luft wiegte und tief unten im Thale einen wunberschönen Garten liegen fab. Da flog es binab und wollte feben, was ber Barten bebeute bier mitten in ber Ginobe. Soneevoge-

fein lief fich barum unter ben anbern Bogein nieber and ewitfeberte und fang mit ihmm and feinen beiten Runthen. fab bas kepftallene Saus, fab bas bubide und wolffe Liffenmibchen in feinem reidenben Alliengange wanden, mo bie Lilien fo boch ftanben, als anderswo bie Littett und Birten fteben , und begebff auf ber Gode, daß bier otwas von Raubetei walten muffe. Aufflig war auch Die alte Gere eben ba , welche einmal nachgeschen und fich gefrut batte, bağ Gunbilbe fo gefiewinde wuchs. Sie troch aber als eine garftige Rrote in einem Wintel bes Gartens. Das bunte Bogelden mußte noch nicht recht, wobin die Rauberei molle; als es aber bie Rrote mit bem wunberlich lauschenben Ropfe und ben hellen liftigen Angen gefeben batte, beutete es fich alles. Die Gere mertte von bem Bogelchen auch nicht bas Allergeringfte, benn wenn bie Beren alles wußten, murbe mie eine Geele etloft, bie ibre Runfte verftricht baben.

Ms bas Schneevögelein sich alles besehen, erlauscht und erkundet hatte, schwang es sich auf seinen leichten Schwingen wieder hoch über die Alpen hinaus, siog über das wohlbekannte Köhlerhäuschen hin und war bald wekt davon unten auf einer blühenden Wiese, wo es seine Gessellen fand. Diese tanzten schon den fröhlichen Sternenteigen um die Quelle, denn es war Abend geworden und der Mond aufgegangen. Und der kleine Weisse zog sein Bogeikleiden aus und erzählte seinen Gespielen sein Abentheuer und die Ursache seines langen Ausbleidens. Und sie rathschlagten sysleich, was zu thun sey, und daß es eine Sande sey, wenn das schone Kind; das gewiß vot-

.....

nehmen Aeltern gestohlen worden, so der schnode Raub einer listigen Gere werde. Und sie späheten und sorschien die nächsten Sage umber und sanden auf Windesstritigen und auf Bogelflügeln manche geschwinde Boten aus, und hatten es bald beraus, das Lilienmädchen sey gewiß die Beine Gunhilbe, des Königs von Schweden Töchterlein, womit eine grimmige Wölsin einst in den Wald gelausen. Und in wenigen Tagen waren sie auch hinter dem ganzen Anschlage der alten here und daß sie nichts Geringeres meine, als daß ihr garstiger Sohn solle der Gemal der Prinzessin und gar einmal Prinz und König werden. Und sie beschlassen einmuttig, das solle nimmer geschehen, und hielten von diesem Tage an redlich Wache bei der Prinzessin, so daß immer einer den andern ablösete; und das machten sie auf solgende Weise:

Immer waren zwei von ihnen in bem Zaubergarten bes kleinen Lilienmädchens. Sie flogen als Schneevögel oder als Raben, Krähen, Abler und andere Bögel, welche die Kälte ertragen können, über die Alpen, senkten sich dann ins Thal hinab, und, wie sie die niedere und milbere Lust berührten, wurden sie bunte Bögel und Schmetterlinge, und mischten sich unter die andern Bögel und Schmetterlinge, welche im Garten sangen und herumslogen und welche die alte Gexe in so zahlloser Menge und in solcher wunderlichen und seltsamen Mannigsaltigkeit der Farben erschaffen hatte, daß sie unmöglich merken konnte, ob einige mehr oder weniger da waren. Auf diese Beise waren Tag und Nacht immer einige Weisse um Gunhilden und liessen stennte.

Auerst jammerte bas Rind fie, bag es fo bumm aufwachfen follte in aller feiner Unichulb und Schoubeit, und fie fingen an ibm viele feine Gebanten in bas berg gu geben und ihm allerlei Runft und Biffenschaft einzufiogen, obne bag Gunbilbe es merfen fonne. Denn es gelchab meittens im Schlafe, fo bag bas Rind meinte, mas es gelernt batte, feb ein Traum; benn fichtbar wurden fie ber Pringeffin nie, burften es auch nicht werben. aber als Bogelein und Schmetterlinge zu ihr flogen und ibr allerlei porzwitiderten, unterfchieb fie fie nicht von ben anbern bunten Bogeln und Schmetterlingen, wenn fie ibr gleich gang anbre Sachen vorflangen und zuflufterten, als jene konnten. Das ift aber gewißlich mabr, bag bie Bringeffin, feitbem bie Weiffen ba maren, viel geiftreicher und finnvoller geworben mar; fo baß felbft bie alte Bere, wann fie in ben Garten binabtam, juweilen erftaunt por ibr flillftand und fich barüber vermunberte, welch ein feltfames Rind bas fey, bas ohne alle Unterweifung fo flug werbe. Sie batte ba einmal bas Wort fliegen laffen: 3ch muß ihr meinen Sabn balb bringen, ebe mir bies Gubulein zu flug wird und ibm wegfliegt. Die Böglein, welche als Senbeboten ber Weiffen ba maren, batten fich bas gemerkt und flugs mar einer berfelben zu ben 3brigen geflogen und hatte es berichtet. Und bie maren erschroden ju Rath gegangen und batten gegen ben verruchten Anfolag, ben bie Bere mit ihrem Lahmen batte, eine fonberliche Lift erfunben.

Sie schmiebeten aus ihrer Mugften Runft und mit unverbroffenftem Bleife Nag und Nacht an einem Gobringekein. Und als bas Mingelein fertig war, flugs warb einer eine Arabe, nahm es in ben Schnabel, und fiog bamit über die Schneeberge' und in ben Garten hineln. Und als es Racht geworden war und die füsse Prinzessin Smohlie, flatterte bas Bögekein auf bas Bett und belehrte das Kind in der Gestaft eines Araumed über sein Schicksel, indem es ihr im Araum in seiner wahren Gestalt erschlen als ein seiner Untertreissischer im schwerchiffen Gewande und mit dem welfsen Rügten mit der flibernen Glode auf dem Kopse. Es slüsterte ihr aber Volgendes vor:

Biebes freundliches Affienfind, ich bin einer ber weiffen Unterirbischen, von welchen bu nichts weißt, bie aber febr beine Freunde find, und ich fomme bich über bein Schickfal zu belehren und bich vor ben bofen Tuten und Runften einer alten Gere ju warnen, Die bich auf eine uns unbegreifliche Beife in ihre Gewalt bekommen bat. Dein Bater ift ein großer Ronig, ber im fernen Rorben berricht, und beine Mutter ift eine Ronigin. Bon biefen bat fie bith weggeftoblen und entfahrt und bich in biefen Barten und in biefes Erhftallene Baus gefest. Gie ift ein febr bagliches altes Weib, mager und rungelicht und triefaugig und bat einen hablichen labmen Sobn; mit bem und mit bir bat fie einen Anfcblag. Sie will ibn nämlich mit bir vermalen, b. h. er wirb tommen, als wenn er mit bir fpielen und bir bie Beit vertreiben wollte; und er wird febr freundlich mit bir thun, fo freundlich, ale ein foicher Menfch febn fann. Aber ber Bube bat ben Sthelm im Raden, wie feine Mutter, er will bich nur berfiden: "bag

bu ton als beinen herzfliebften annehmen foult und Sochwit mit ibm machen. Sat er bas vollbracht, bann, meiwen fie, haben fle bich gang in ihrer Dacht, bag fie mit bir thun konnen, was ihnen nur gefällt. Unb bie Alte bofft nichts Geringeres, als baf bein Bater und beine Mutter ibr bintenbes Sobnlein als Gibam annehmen follen, bamit er nach ihrem Tobe als Konig bas Reich beberrfche. Das mare aber ewig fcabe um beine Schonbeit und Jugend, wenn fie einem folden Ungeheuer von baglichteit und Bosheit ju Theil werben foute. Darum baben wir bich marnen mollen, bamit bu bich buteft vor them femeichlischen und bubifden Liften. Denn bu bift eine erwachfene Imngfrau und fulleft balb bein breigebntes 3abr, und Die Alte wird nun balb fommen mit ihrem Sohn. Rimm bich nun in Acht vor ihnen, fo gut bu tannft. Eines aber follft bu wiffen. Sier haft bu ein Goldringelein, was ich bir an ben ginger ftede. Das vermahre mohl und birg es als bein foftlichftes Rleinob. Und wann bu in ber größten Rath bift und nicht mehr weißt, wo ans noch ein, bann nimm bas Ringelein vom Almger und reibe bir bie Stirn bamit, fo wirft bu plotlich in zwei Wefen verwandelt werben, in ein Sandforn und in ein Spinnweb, und fle werben bir nichts zu Leibe thun konnen. Denn por einem Sanbkornden, bas biefer Ring berührt bat, baben alle Geren und Gerenmeifter einen Schauber und Spinnweben burfen fie nicht anrubren, ober fie friegen ben Schlag. Die zweierlei Berwandlungen baben wir aber angestellt, bamit, wenn bem Sanbtornchen etwas ju Leibe gefcabe, bas Spinnwebchen noch ba feb,

ober wenn dem Spinnweb was widersuhre, das Sandinnden wieder Gunhilbe werden könne. Du brauchst aber nie länger Sandkörnchen oder Spinnwed zu bleiben als einmal vierundzwanzig Stunden, denn vierundzwanzig Stunden ift die längste Zeit, welche die Alte in dem Garten bleiben darf; dann muß sie fort und kommt in zehen Aagen nicht wieder: denn je alle zehen Aage darf sie nur hinkommen. Die Hexen haben auch ihre strengen Gesetze, unter welchen sie stehen; und wäre das nicht, wer wollte mit ihnen auskommen? Und nun sey muthig! und behalte diese Worte wohl! Wir werden immer da seyn und dir beistehen.

Diefer Traum ward bem Lilienmädchen mehrmals erzählt, so daß dem Rinde alles flar ward und es alles fast eben so gut verstand, als hätte es auf der Belt immer unter Menschen gelebt, wo Gutes und Böses immer unter einander im Schwange geht. Auch wurden ihm viele Gestalten, die es nachher wirklich sehen sollte, in ihrer ganzen vollen Natürlichkeit gezeigt. Und als das Lilienmädchen erwachte, sand es sein Goldringelein am Finger und beschauete es mit Bohlgefallen und sang das Berelein dazu, das ihm auch im Traume zugestüstert war und bas also klang:

Golbringelein! Golbringelein! Mach mich klein, mach mich fein! Sandforn ist bas Aleinste, Spinnweb ist bas Keinste.

Suhu! welch ein Bicht! Kornlein verwehe nicht! Spinnweb gerreiße nicht! Ouhu! Guhu! Mein Glad, wie bunn bift bu!

Die Kleinen Weiffen batten alles richtig vorber gewußt ober geabnet. Es vergingen nicht vierzebn Tage, fo begab fich's, wie fie bem Lilienmabchen im Traum gefagt batten. Die alte Bere mar bisber noch nie in menichlicher Geftalt erschienen, fonbern war als Maus in ben Garten ober in bas Saus getrochen ober auch ale Rrote und Gibechfe bineingeschlüpft ober als Miftfafer über bie Mauer geflogen. Unter biefen Bertappungen batte fie bie. Bringeffin immer belaufct und fich ibr nie in ihrer mabren Beftalt gezeigt. Sie batte aber ibre tudifche Abficht babei gehabt, benn fie hoffte fie mit ihrem Sohne befto beffer überraschen zu konnen, wenn fie vorber nie ein menfclices Bilb gefeben. Dafür aber hatten bie fleinen Beiffen icon geforgt, benn fle batten ibr ben iconften Bringen und Ritter im Traume gezeigt, fo bag fie unter ibren Blumen icon feit mehreren Bochen in traumenber Sehnfucht ging. Dies alles hatten fie fo vorbereitet, bamit bie Saglichkeit ber Alten und ihres lahmen Rruppels bem Lilienmabden befto icheuflicher erfchiene. Die Alte hatte nun beschloffen, ihre Beschichte zu vollenben, und tam Deswegen zum erften Dal in ihrer mabren Geftalt, wie fie leibte und lebte.

Die Brinzeffin Gunhilbe hatte eben ihren breizehnten Geburtstag angetreten, und es schien, als wolle ber himmel ihn mitfeiern, fo lieblich und anmuthig war ber Morgen aufgegangen. Das Rind hatte einen wunderlieblichen Traum gehabt und von einem schönen blonden Jüngling

geträumt, ber vor ihr Bett getreten, fich bebmutbig und freundlich vor ihr verneigt und fie mit einem großen grunen Kranze gang jugebedt batte. Durch biefe fuße Erideinung war fie aufgewedt und batte ben blonben Rrangtrager vergebens in bem Bimmer und in bem Saufe und Garten gefucht; benn ihr bauchte, er fet leibhaftig ba gewelen. Bett ging fie voll ber fügen und wehmutbigen Befühle, welche bas bolbe Bild in ihrem Bufen erreat hatte, in ihrem Liliengange auf und ab und borte bie Rachtigallen ichlagen und ben Morgen begrüßen. Befonbers erabate fie fich an einer Nachtigall, bie fie, in ber Luft bin und ber fliegend, immer begleitete und faft, wie bie Lerchen und Grasmuden thun, im Fluge fang. war aber feine von ben Nachtigallen ber alten Bere, Die jum Garten geborten, fonbern es war einer ber fleinen Weiffen, unter ben Bogeln verftedt. Als fie nun fo unfculbig und in fuger traumenber Gehnfucht und 2Bebmuth versunken unter ihren Blumen fragieren ging, be tam mit Einem Male von bem anbern Enbe bes Gartens eine alte Krau baber in einem braunen Rocke und mit ichneeweiffem Ropfe, ben eine fcwarze Dune bebectte und ber mit bem getrummten Ruden faft bis gur Grbe nieberbing; fie troch aber mehr, ale fie ging, und buffete bei jebem Schritt, ben fle that. Als fle nun naber berbeifam. Da fab Gunbilde, wie scheuflich fie war. Ihre Stirn und ibre Wangen maren gufammengerungelt, wie Sanbfdache, bie nag geworben und auf bem Ofen getrodnet finb.; ibre Schielenben Augen glübten wie fourige Roblen und ledten Tropfen, wie ber Schornftein ledt, mann regnigtes Better

;

ist; in ihrem höstlichen Munde war auch tein Zahn mehr; und wo weilaud ein rundes Kinn gewesen, war jeht ein spitzer magerer Knochen mit einigen langen weissen Baxt-haaren besäet, die wie einzelne Gtoppeln standen gleich dem Baxte, womit die Razen geziert sind. Die schöne Gun-hilbe schauberte freilich zusammen bei dem ersten Anblick, aber doch war ihr das alte Weib anziehend. Denn das daben sast alle Geren so an sich, daß auch die sie verabschen nicht leicht von ihnen kommen können. Die Alte grüßte das schöne Rind und bot ihm einen schönen guten Morgen, lächelte dazu gar leidig und gebärdete sich freundlich und that so süß wie ein Thimiansbeutelchen; dann begann sie nach manchen Räusperungen und Klüsterungen also:

Ich sehe es bir an, liebes Kind, daß du dich nicht wenig wunderst über diese Erscheinung, die jest vor dir steht. Ich aber vermundere mich nicht über deine Berwunderung; denn was ist natürlicher, da du nie einen Wenschen gesehen hast, als dich selbst? Aber fürchte dich nicht vor mir. Ich liebe dich mehr als mein Leben und bin allein gekommen dich glücklich zu machen. Du weißt das Wunder nicht und darfst es noch nicht wissen, wodurch du in diesen Garten gekommen dist und hier zehen einsame Jahre unter Bäumen und Blumen verlebt hast; das aber sollst du wissen, daß ich es bin, die dich sieher gebracht hat, damit du vor vielem Unglück und vor Bersschrung, wovon es in der bosen Welt wimmelt, frei wärrest. Ich bin deine Erretterin und Pflegerin und Gelserin gewesen die diesen Tag, und daß du so fröhlich und schön

bift, ist bas Werk meiner Fürsorge. Aber ich bebenke, baß es nicht gut ist, baß bu hier länger so in ber Einsamkeit bleibst, und morgen sollst du einen Gespielen erhalten, ben liebenswürdigsten und anmuthigsten Jüngling, ben je die Sonne beschienen hat, und ber soll bei dir seyn Tag und Nacht und dir die Tage und Rächte versüßen und verspielen helsen; und er soll dir der Liebste seyn, was die andern Menschen einen Bräutigam nennen, und bu sollst seine Braut seyn. Aber du verstehst das noch nicht, du wirst es aber wohl lernen, wie suß und freundlich der holde Knabe ist.

Dies und viele solche Sachen plapperte die leidige und redselige Alte der Prinzessin den gezen Tag vor und sagte ste mit den allerschmeichlichsten und säslichsten Tonen und Gebärden, worin nur Heren sprechen und sich gebärden schnnen, und meinte, sie habe sie ganz gefangen und werde das junge unerfahrene Bögelein leicht in die Schlinge geben, sa es size schon halb darin. Denn Gunhilde, die merkte, wie leidig und liftig die Alte war, brauchte auch List, und stellte sich, als freue sie sich über die Maaßen über die Ankunft des Gespielen, den sie ihr zubringen wolle, und that überhaupt so sindisch und sorgios und dumm, daß die Alte ganz entzückt war.

Und als ber andere Morgen gekommen war und Gunhilbe aus ihrem Rämmercher in ben Garten hinaustrat, über welchem eben die Sanne aufging, bu mas bie Alte wieder da und fagte: Fahrwohl mit dir, feines Rieden! in ein paar Minuten ift bein Brautigam da. Rud Piele nur schon, bis ich wiederkomme, und last ench die Zeit nicht lang werben. Um zehen Tage bin ich wieber bei ench. Sie pachte aber bei sich: Es wird ein seines Spiel werben, daß hem alten Könige in Mitternacht einmal die Augen bavon übergehen werben, wann er meinen Sohn Eidam grüßen muß. Indessen er ist mein Sohn, und aus jedem Aropfen Abamsblut kann bei Gelegenheit ein Raiser und König werben. Und ist er nicht ein seiner Junge? Pah! ich meine, er braucht vor Königsblut nicht umzukehren. — Mit diesem fröhlichen Selbstgespräch schied sie aus dem Garten und verschwand durch die Pforte; und nach einigen Augenblicken trat statt ihrer ihr Söhnlein daher, ober vielmehr es humpelte — und wie sah es aus?

Es war ein Jüngling von neunzehn Jahren, nicht wiel über brei Fuß hoch und fast eben so breit und dick, als er lang war. Er zeigte vorn — benn der Kopf ging dem Leibe eine halbe Elle voran — einen breiten Kopf, der sich nach oben gradauf wie ein Zuderhut zuspiste, mit einem platten Gesicht, eingedrückter Schnauze und kleinen blinzelnden grauen Augen, und was noch glatt hätte seyn können von Blatternarben jämmerlich zerrissen. Seine Scheitel bedeckten dunne weisse Haare und wo der Männerbart steben sollte, standen hie und da einzelne Struppen wie Disteln auf einem unfruchtbaren Sandselde. Diese saubere Gestalt war auf das allerabenteuerlichste und lächerlichste verziert, etwa wie vor hundert Jahren die Ebelknaben an den Kürstenhösen gestelnst gingen. Er trug einen rothen Scharlachrock mit Gold besetz, eine seidene gold- durchstickte Weste und weisse allassen Seintleider und weisse seinen Strumpse bei schwarzen Schuhen mit rothen Band-

schleifen von ber Größe einer rothstammenben Bauerrose, bie vornehm Baonie genannt wirb. Den hut trug er unter bem Arm, ein spanisches Rohr mit einem golbenen Knopf glänzte in seiner Rechten, und ein breiter Haarbeutel, aus welchem ber Puber bei jeder Bewegung in weissen Strömen wehete, wackelte auf einem spigen hugel hin und her, ber aus seinem Rucken gewachsen war und ben man allenfalls als Nagel hätte brauchen können, hute, Mäntel und bergleichen baran zu hängen. Dieser anmuthige und anmuthig verzierte Gesell hintte benn langsam und von Liebesseufzern und Luftschnappern ächzend ben Lillengang hinauf, in bessen Mitte die Prinzessin stand; und sie ließ bas neue Abenteuer auf sich zukommen, ohne sonderlich zu erschrecken, benn in seiner Kleinheit kam er ihr mehr lächerlich als gefährlich vor.

Und er trat vor bas Lillenmädchen hin und verneigte sich breimal sehr tief, und feine Blide fielen bald auf sie, bald auf sich felbst zurud, und er betrachtete sich bann mit innigem Wohlgefallen von Kopf bis zu ben Füßen, beson-bers seine breiten Waben in ben glänzenden seivenen Strümpfen, seine Bräutigamsschuhe mit den rothen Bändern von der Farbe, die man Liebesssammen nennt, und seinen Schar-lakenrod von Golde stropend — und selbstbehaglich lächelte er aus sich heraus, als wollte er sagen: Schöne Prinzessin, komm! hier hast du den anmuthigsten aller Prinzen; mache ihn zu beinem Liebsten und Bräutigam. Das sagte er aber nicht, sondern, nachdem er einige Minuten Athem gesichöpft hatte — denn der Kasten, den er auf dem Rücken trug, drückte verzweiselt schwer auf seine Bruft, besonders

wenn er nach feiner Beffe geschwinde gegangen war --fprach er etwa folche Borte:

Bielgeliebte Bringeffin ober fcneetreiffes Lilienober Bringeffin Tuliban Schneeblamden Schneefibachen, und welche Ramen bir fonft lieb finb - ich fomme burch ein munberfames Schicffal weither aber Alben und burch bobe Lufte und auf einem befieberten Fuhrmert, bir meine Schonbeit und Jugend gu weihen. Denn meine Frau Mutter, beren Beisheit icon an meiner Wiege aus ben Sternen gelefen batte, bag wir von Emigfeit ber fur einanber bestimmt waren und bag große Raifer und Ronige aus uns entspringen follten, bat mich eben fo in ber Ginfamteit erzogen als bich, bamit nicht anbere Jungfrauen, burch meine Reize gelockt, mich verführten und bamit ich in ber vollen Unfchulb und Liebenswürdigfeit meines Bergens bein Brautigam murbe. Und nun fomm, mein ichneeweiffes Blumchen, tomm meine Lille, meine Rarciffe, meine Ronvalle, mein Schneefibachen, mein gartes Reberchen aus bem Rronden bes Barabiesvogels und bem Schwanzchen bes Bogels Benus, ber fich iebes Jahrtaufend aus feiner eigenen Alche verfungt, tomm und fireichle mich und berge mich und tuffe mich und fpiele mit mir und feb meine fuße Braut, und ich will bein füßefter Brautigam fenn.

·Und er machte fich vorwärts und firedte feine Arme aus, als wollte er fie umfangen; fie aber ichauberte gu-fammen und wich brei Schritt gurud. Der arme Pring aber kam aus bem Bleichgewichte mit feinem einzigen breisten Stämmer, worauf er fich nur verlaffen konnte — benn

ber labme ichleppte nur fo nach. -- und fiel auf jeine Rafe, daß fie blutete. Sie aber lachte lauten Salfet bei bem Anblide bes kleinen Burgels, wie er fich in feiner Breite im Sanbe bingelegt batte; boch jammerte er fie und fle gab ibm bie Sanb und balf ibm fich anfrichten. und als er wieber fant, jog fie fanft bie Sanb gurud und fagte ibm: Lieber Bring Taliquo ober Qualiquo ober Duiproquo (benn mir bat einmal von einem Bringen getranmt, ber ausfab mie bu und mit einem folden Ramen ungefar gerufen marb) aus beiner Brautigamsichaft, wenn bie in einem Streicheln und Bergen und Ruffen bestehen foll, wird nun und nimmer nichts; ber muß ein bieden anbere ausfeben, ber mich umbalfen foll. 3ch bitte bich alfo, bleib mir mit beinen Ruffen geben Schritt vom Leibe und bilbe bir nicht ein, bag ich je beine Braut werben Tonne; benn lieber will ich Schlangen und Rroten fuffen, als beine Ungeftalt. Siebe, es ift Plat genug in bem fconen großen Garten, ba konnen wir immer neben einauber ber fpagieren und ich will bir gern alles Schone gonnen, was er bat, aber vergonne mir, baf ich lieber mit meinen Bilien und Nachtigalien wreche und friele als mit bir.

Bring Qualiquo — so können wir ihn mit ber Bringessin nennen — ward gar nicht bestürzt durch diese Worte, er lächelte und sprach bei sich selbst: Sahaha! ist es nicht grade, wie mir's die Mutter gesagt hat, ehe sie mich zu ihr in den Garten ließ. Sagte sie nicht: Sie wird thun wie alle Jungfrauen thun, wenn man ihnen von Kuffen und von Hochzeitbetten spricht, sie wird sich gebärden, als sey dabei eine fürchterliche Gesahr, sie wird

ebun als wenn bu bablich wareft, fie wird vor bir flieben, fle wird fprechen, bu tonneft nie ibr Brautigam merben, und fie wolle eber ben Tob umbalfen als bich. Luf bich bas alles nicht unfechten, bas ift fo bie bisbe ober gezierte Innafrauenart; feb mutbig! feb mutbig, Sobn! febreite fielg einber, als trugeft bu eine Raifertrone! lächte, wie ein quaviger Bott von seinem Abrone lächat! gebarbe bich groß umb majeftattich! und bie Rajeftat muß fich bir zu Rugen le-Durch Muth und Stolz merben Relfen burtbbobrt aen. und Bomen und Tiget gebanbigt; wie viel mehr bas Berg einer gatten Jungfrau. Alle Jungfrauen machen es im Anfange fo, fle flieben vor bem, was fle am liebften baben, fie icheinen zu verabicheuen, was fie munfchen. Salte bu nur an, balte bu nur feft und lag fle nicht los, bis fe bein Beib wirb! Es mußte munberfeltfam gugeben, wenn fie, Die in fo lauterer Einfalt gelebt bat, nicht fanbe, bağ ein Gefpiele ein toftliches Ding ift, und noch bagu ein Brautigam, und wilch ein Brautigam!

So troftete sich Prinz Qualiquo, und tam immer wieder, wenn die Prinzessen ihm auch mal entlief. Das ift aber wahr, sie ergöste fich berzlich an seinen wunderlechen Gebärden und Männchen und an den seltsamen Reben, die er ihr von Zeit zu Zeit hielt. Dann war es
ihr Scherz, daß sie ihm auf das geschwindeste entlief dis
zur entgegengesetzen Seite des Garrens, wo er wenigstens
eine halbe Stunde brauchte, die er wieder zu ihr hin hinde.
Dies tried sie so lange, die er schachmatt war und auf das
jämmerlichte ächzete und hinstel und endlich einschlief. Als
er nun so elendiglich da lag und von der heisen Mittags-

fonne gebrannt wurde, ba jammerte er fie und sie figelte ihn mit einem Lilienstängel solange unter Kinn und Rase, bis er wach ward, hieß ihn daxauf aufstehen und führte ihn an einen sußen Weinquell, damit er sich erquidte. Dies that er denn auch in folchem Ueberfluß, daß er an dem Quell liegen blieb und zum zweiten Male einschlief, und so sest, daß sie den ganzen Ruchmittag und Abend Rube vor ihm hatte, die die Racht kam und sie sich in ihrer Kammer verschloß und zu Bett ging.

Auf bie Beise wie bie erften Tage ging es bie folgenben auch, und icon fing ber Pring Qualique an bem Lillenmaben berglich langweilig zu werben. Denn wenn fle ibm auch leicht entrinnen tonnte, fle fab ibn boch immer wieber heranbumbeln, und bas emige Gefchmas und . Bewinfel von Liebe ward ihr zulett gang unerträglich. Und bas um fo mehr, weil es ihr vorkam, als fen biefer pudlichte Bring mit feiner quafigen und qualigen Stimme nicht allein ein Bringeffinnenscheuch sondern auch ein Bogelicheuch; benn bie Bogel, Die fonft immer fo luftig aus allen Zweigen fangen, fcwiegen jest, fobalb er ba mar. Es war alfo gulent ihr einziger Troft, bag er gegen ben Nachmittag immer fo weit war, baß er Sonne und Mond nicht mehr unterscheiben fonnte. Gie gebrauchte ba auch eine unschuldige Lift; benn wenn er fte mit feinem Rach- .. binten ju febr angftigte, blieb fle etwa an einer neuen Beinquelle fteben, Die er noch nicht versucht hatte, und zeigte fie ihm; und gewöhnlich ward feine Lufternheit babet feft.

Das ward ihr aber fehr unangenehm, bag er enblich

vann bie Stelle ausgespürt hatte, wo fie schlief. Da kam er, wann bie Nachtfälte und ber Morgenwind ihn von seinem Mauschlager aufftörten, gewöhnlich in die Laube, die in ihr Schlafzimmer führte, klopfte an ihre Thüre, wispelte und lispelte, ächzete und seufzete, girrte und schwirrte, hielt seurige Reben und sang noch seurigere Lieber, bis er auch da meistens wieder einschlief und oft schnarchte bis die Sonne schon hoch am himmel stand. Dies Letzte war ihr das Unleidlichse, benn ihr Liebstes war, in der Frühe unter ihren Lilien zu wandeln und die Sonne über die Alpen aufsteigen zu sehen. Nun mußte sie aber drinnen warten, die es ihm beliebte aufzustehen.

Da jammerte ber arme Qualiquo fie, benn er tam ihr eben so bumm vor, als er garftig mar. Und wirklich ber arme Schelm war sehr bumm, und was er von zierlichen Rebensarten und Ausrufen und in Worte gefaßten Seufzern so anbrachte, hatte seine Mutter, bie alte here, ihm auswendig gelehrt. Doch kam es bahin, daß bas Lilienmädchen ihm im vollen Ernste bose ward und ihn endlich wie einen Miffethäter in Retten und Banbe legte. Und bas ging so zu:

Sie fand ihn eines Tages fehr jämmerlich liegen. Er war in einem bacchischen Wirbelwinde, ber in seinem bezechten Gehirne gar luftige Wellen schlug, an einem Bache so unglücklich ausgeglitscht, daß sein lahmer Kuß im Wasser hing. In Dieser Stellung war er sanft eingeschlafen und lag allerdings so, daß eine einzige falsche Wendung, wozu ibn allensalls ein Müdenstich bringen konnte, ihn in den Bach rollen und bei seinem Zustande in den

ewigen Bafferfolaf verfenten tonnte. Gunhitbe ging alfo hin und jog thn fanft vom Ufer weg wieber gang auf bas Trodene. Bet biefer weichen Beruhrung, bie tom vielleicht wie ein bolber Traum tam, ward er wach, faste eine ihrer Sanbe und zog fie fo ploglich auf fich berab, bag fein hafilicher Rund ihre fconen Bangen mit eiltem Ruffe berühren tonnte. Das Rinb forie auf, als wat' es von einer Ratter geftochen, und fließ ibn gornig von fich und machte feine Band wieber fret. Er marb auch fogleich wieber von feinem alten Raufch gefaßt und fonarchte mit offenem Munbe. Gie aber rief im Born: Barte, mein Bringen! und lief gefdmind und lofte bie Banbe, mitche einige junge Baume an ihren Bfahlen fefthielten, folug ibm biefe um bie Ganbe und band ibn an bein Baum fest, an welchem er hingefunten war. Go ließ fle - ihn liegen und fprach: Abe mein fuger Brautigam! hier magft bu gebunden liegen bis an den jungften Tag, meinte Sanbe lofen bich nicht.

Der Brinz hatte die Nacht gludlich burchschlafen und götiliche Träume gehabt. Die Arme ber Prinzessin, bie ihn von dem Bache wegzogen, der Kuß auf ihre Waisgen, die nachherige Walzung, die ste mit ihm vorgenommen, als sie ihn an den Baum band — alles das hatte sich in seiner von dem Traubensafte durchglüheten und exgeisterten Fantaste zu einem bunten Traum zusammengesstochten, in welchem die Prinzessin immer mitten brinn war. Kurz er wachte in den jüßesten Gedanken auf und seine Arme tasteten noch vor Entzuden um fich, als ob sie etwas haschen wollten; aber o weh! der Arme tag ba

auf ber kalten Erbe und war festgebunden und fror, und endlich achzete und minselte er. Denn es kam keine barmherzige Sand, die ihn losete, und die Sonne brannte ihn und ihn hungerte und burftete sehr. Die Brinzessin horte er am andern Ende des Gartens mit den Kleinen Bogeln ein Morgenlied singen, seine kleine Stimme aber konnte bis zu ihr nicht bringen.

Es war Mittag gemesen und bie Sonne manbelte fcon wieber von ihrer boben Babn berab, ba fant bie Bringeffin, um ju feben, mas ihr Gefangener mache. Er aber ward luftig in feinem Bergen, benn er bachte, fie fame ibn gu lofen. Aber fle bielt ibm alles por von geftern, wovon er nichts wußte, und fagte: 3ch habe gesprochent: bier magft bu gebunden liegen bis an ben fungften Tag. meine Banbe lofen bich nicht, und ich will mein Bort balten. Er hoffte, fein Fleben merbe ihr bas Berg breden, und er bat, flebete, achgete, feufgete, ftonte, weinte, heulte und brullte fo, bag einem Steine fein fleinernes Berg batte fpringen mogen - fie blieb ungerührt und bupfte weg mit einem Trallalara und rief: verbrenne, verburfte, verhungere, garftiges Ungeheuer, bas mich zu lieben wagt! Das haft bu mit Ginem frechen Rug verbient. -Doch erbarmte fle fich fo weit über ihn, baß fle ihm eingelne abgefallene Mepfel und Birnen guwarf ober bintrug und einen bolgernen Trinfnapf aus bem Bache fullte und ihm binbielt. Gie pries fich aber gludfelig, bag fe ibn feft hatte.

## Das Milienmad chen.



Drei Tage hatte er so gesesselt gelegen, da war ber zehnte Tag da, und die alte Here erschien und sah ganz crstaunt aus, da sie Gunhilden allein fand, und fragte nach dem Prinzen. D der ist wohl ausgehoben, rief das Kind, komm! komm! ich will ihn dir zeigen. Und sie nahm die alte Frau unter den Arm und führte sie zu dem Gesesselten und sprach: Siehe dieser Prinz Taliquo oder Qualiquo hat sich unterstanden mich lieb zu haben und mich seine Braut zu nennen, ja seine Frechheit ist so weit gegangen, daß er mich hat kussen wollen. Darum ist ihm dies wiedersahren. Und nun sage, Mütterchen, liegt er

nicht gar niedlich bat nimmt er fich nicht ullerfledst aus? Brr! hunden! beiffest bu auch? — Und fie nedte thin mit einem Blumenstänget, womit fie ihm unter die Rase suhr, und lachte dabei vor Freuden so beilteblig, als hatten taufend luftige Wögel ein Felbgeschrei ungestimmt.

Die Alte aber verdunkelte ihre Runzeln und fließ ben Brinzen Qualiquo mit ihrem Stode und schlug berb auf ihn los, und sprach! du Tölpel, du Binsel, du Holzkopf, du Didfopf, du Ausbund von Dummkopf! so läffest du bich binden und llegst hier wie ein armer Sunder auf der Erde und krümmst dich wie ein Wurm im Staube? Und bächte dich als einen frohlichen Bräutigam zu begrüffen. Nein an dir sind alle meine Kunste verloren.

Barauf wandte ste sich zu vem Littenmabichen und ihre Blide wurden so fürchterlich, als sepen taufend Kröfen zugleich aus ihren glühenden Augen gesprungen und als zischen mer weiß wie viele Schlangen aus ihrem gariftigen Munde. Das Klind erschraft bei blesem scheußlichen Anblick so sehr, daß ihre ganze suße kleine Seele in ihr bis in das Innerste erbebte, und sie hatte grade noch Zeit, ehe ihr das Aergste wiedersuhr, sich mit dem Ringelein bie Sitrn zu reiben und bas Reimlein herzusagen:

Goldringelein! Goldringelein! Mach mich flein, mach mich fein! Sandforn ift bas Reinfle, Splunweb ift bas Betufte.

Und alls fie viese Worte leise gemurmeit hatte, fiel fie flugs als ein Sandförnchen und Spinnwebetzen auf die Erde, und die Bere fuhr vor Schauder wöhl dei Schritt von ihr jurud. Und als fle fich fo Klein geworben fab, flufterte fie leife bie Worte barüber:

onhu? welch ein Bicht! Cornlein verwehe nicht! Spinnweb gerreife nicht! Suhu! Suhu! Dein Gluck, wie bunn bift bu!

Das war aber bas Besonberfte bei biefer Bermanbelung, daß Sandkörnlein und Spinnwebchen bas Goldringelein unter fich in die Erbe scharrten und fich barauf legten.

Die alte Bere mar eine ju gute Runftlerin, als baß fle nicht fogleich gewußt batte, mas es mar, und bag eine andere Runft gegen fle im Spiele fey. Sie band ibren Dummfoof los und begann bann zu fuchen. Gie flog als Vogel, fie froch als Rrote, fie lauschte als Rate, fie gudte als Gule, fie fchlich als Schlange, fie fchlupfte als Maus und Biefel in jebem Binfel berum, fie ließ fein fleinftes Graschen und Rrautchen unberührt, ob fie ihm nicht etwas abfühlen konnte, fie burchsuchte jebes Lochlein und jebe Rige - und fand nichts. Denn bas ftedte in ihrem hegenblute, batte fie bas Bermanbelte berührt, fie batte es ftrax merten muffen. Gie fonnte es aber nicht berühren : benn vor bem Sandfornlein und Spinnweb fühlte fie einen innerlichen Schauber und burfte ihnen nicht nabe fommen. Und fie batte fo ben Tag gesucht und bie gange ausgeschlagene Nacht, und nichts gefunden. bas Morgenroth bammerte in Often, und fie mußte fort; und fie rief, als fie die Gartenpforte jumachte: Rur Gebuld, mein sauberes Rrautchen! bu sollst mir nicht entrinnen; was ich heute nicht geschafft, schaff ich ein anderes Mal,

Hud Sandförnchen und Spinnwebchen hatten gehorcht, und als sie die Gartenthur klingeln hörten, richteten sie sich auf und gudten mit ihren Aeuglein umher und sichen, daß die alte here nicht mehr da war. Und flugs gruben sie Goldringelein aus der Erde und rieben sich damit, und siehe! sie beide vergingen in demselben Augenblick und wurden nicht mehr gesehen, und die schöne Gunhilde stand wieder da in ihrer ganzen lieblichen Leibhaftigkeit, und Goldringelein war nicht faul, hüpfte zu ihr hinauf in Freuden, und stedte sich von selbst wieder an seinen Finger.

Und Gunhilde spielte wie vorher unter ihren Bögeln und Blumen und ward von den Unterirdischen durch suße Träume erquidt, und Brinz Qualiquo qualte ste nicht mehr, sondern wich ihr immer aus und schien Augst vor ihr zu haben. Er hielt sich in einer Ede des Gartens auf, die er nicht verließ, sondern wo er immer von einer Weinquelle zur andern spazierte. Die meiste Zeit aber verschlief er im Rausche und schien Krone und Königsthron und Braut und Hochzeit und die königlichen Enkel und Urenkel gar verzessen zu haben. Die keinen Weissen aber waren um ihr liebes Lilienmädchen voll Sorgen und Trauren, denn sie fürchteten, wenn die alte here zum zweiten Male käme, würde sie das arme Kind mit Künsseien Male käme, würde sie das arme Kind mit Künsseien Male käme, würde sie das arme Kind mit Künsseien, sein Goldringelein zu rechter Zeit zu gebrap-

chen, und von ver alten Bodheit in frzeit ein scheiftliche Thier verwandelt ober in irgend eine schenfliche Unsgestalt verschaffen werden! Sie hatten also einen neuen Rath beschloffen, und schickten ihr bedwegen in det nächsten Racht einen schickten Traum zu, von welchem ste einige Stunden geängstigt ward.

Die arme Gunhilbe fab fich nentlich eines Morgens unter ihren Blumen wanbelnb boll funger Morgenfreubt über ben Connenfweln und alle bie Fritflingefienbeit. Siebe ba bauchte ibr. wie ibre Blumen fich bloblic verwanbelten und truutige Dernit und Diffela wurden. und alle blubenben Baume und Fruchtbaume wurden lables Beffrupb, und alle Grafer und Rranter verwellten, für bie niedlichen bunten Singvogelein fagen Guten und Rraben auf ben fablen Aeften und kracheten und wemmerten; und Liger und Lowen brallten und Schlangen und Drachen gifchten burch bie Bufche. Und bus arme Rind lief und suchte die Bforte, benn fle wollte in ber Angft Aber fle konnte nicht beraus; benn die Guttenmauer warb rings zu einer boben Reuerffamme, bie ibr ben Ausgang wehrte und beren Gluth fo gewaltig war, bag fie gurucklaufen mußte, bunit fte nicht verfengt und verbrannt wurbe. Alle fte nun im Beften Laufen war und in der Angst nicht wußte, wobin, ba traf fie, wo fonft the Littengang gewesen und wo jest tuble Difteln Ranben, auf die alte Bere, welche buftenb und hintenb auf fle julam und mit jebem Angenblid an Große und Scheuflichkeit wuche bis zu ber Bange einer Riefin, bis fle fich, als fie bicht vor ihr ftanb, bisbilt in eine mingeheure Arbie verwandelte, die mit offenem Rachen nach ihr schnappte, daß fie fie verschlänge. Darüber wachte die Prinzeffin auf, und war biag wie ber Tob und ganz verftort, als sie aufftand.

Sie ging in ihren Garten hinaus und fand ihn noch unverwandelt und oben so schon, als sonst; sie soh da auch nichts Ungeheures, als den Prinzen Qualiquo, der sichen wieder an einer Weinquelle lag und schlürfte. Aber sie hatte doch keine Ruhe und ward von schweren Gedanten geplagt; und es war ihr, als können die Lilien in sedem Angenhilch Disteln und die Drangenbäume Dornskrüche werden und als können alle ihre lieblichen Nachtigallen bald als Krähen und Raben Unglück von den Zweigen herabkrähen, und sie zing deswegen in undessehrlicher Angst umber. Und es trieß sie mit Gewalt, daß sie nicht anders konnte, sie mußte sich wirklich die Siten mit dem Goldringelein reihen und das Berslein bezu hersagen und wieder als Sandkörnsein und Spinnses zu Boben fallen.

Das hatten die kleinen Weiffen, ihre Freunde, eben gewollt mit dem Traum und wit ihrer Angft. Sogleich flagen brei weisse Tauben berbei: die erste verschluckte das Sandförnlein, die zweite nahm das Spinnweb unter den Blügel, und die dritte hängte sich das Goldringelein um den hals. Und die drei flogen geschwinde bavon und fangen in den Lüften im Oreiklange:

Wir tragen bas Reinfte, Wir tragen bas Feinfte, Wir tragen bas Reinfte In Liebe bavon. . Gefchwinde! geschwinde!

D beift uns, ihr Minbel D weht uns geschwinde

Davon! bavon!

Und die Binbe fpielten auf und felugen ihre gefcwindeften und faufenoften Flügel gufammen und trugen Die brei weiffen Tauben im fcnelleften Aluge bavon, Aber bie alte Bere, bie oben in ben beschneieten Alben lauerte, hatte etwas gemertt und hatte fich ihren fcmargen Febetrod angezogen, und fcof mit flingenben Alugeln als ein fcwarzer Rabe binter ben weiffen Tauben ber. hatten eben bie Spigen ber Alpen erreicht, als fie bicht binter ihnen war. Roch Eine Minute, und bie weiffen Lauben maren verloren gewesen nebft bem toftbaren Schabe. ben fie trugen. Aber bier mar ibr Bebiet gu Enbe, meiter als biefe Mvenfvigen burfte, fie nicht verfolgen und nachjagen. Sie flog nun ergrimmt gurud, und fubr balb in ben iconen Barten binab und verwandelte ibn wieber in eine Ginobe, was er gewesen war; ihren Gobn aber verwandelte fie in eine Rrabe. Und fo flogen beibe bavon, bag fie anberemo neue Schalfftreiche ubten, benn bier waren fie gu Enbe.

Und die Tauben flogen Tag und Racht wohl hundert Metlen, bis fie endlich über einer großen Wiese schwebten, wo die Ihrigen versammelt waren. Es war abeit auf Erben die schöne Frühlingszeit, wo alles in Freuden lebet und schwebet. Hier senkten fie fich fanft hinab, und fangen wieder:

Bir tragen, wir tragen, Bir bürfen's nicht fagen, Ihr bürft es nicht fragen, Ein liebliches Kind.

Goldringelein tlinge! Sandförnlein und fpringe! Und Spinnweb dich schwinge! Run schafft euch geschwind!

Und Die brei meiffen Tauben festen fich gufammen auf bie grune Erbe, und bie erfte fpie bas Sanbibrniein aus, und die zweite bolte bas Spinnweb unter bem Flugel hervor, und die britte ftreifte fich bas Golbringelein vom Balfe, und fie schütteten alle brei auf einanber. Und bie brei waren nicht faul und fcufen fich unter einanber gurecht, wie es fenn mußte - und in Ginem Augenblid fand bas fcoone Lilienmadchen ba auf ber grünen Biefe, bie brei Tauben waren aber meg. Aber fie waren mit bem gangen weiffen Boltden unfichtbar um bas Rind berum und flogen ale Schmetterlinge und Gottspferbchen auf ben Grafern und Blumen um fle, bamit fle fle recht beicaueten und fich an ihrer Schonheit ergopten, ober fle sangen auch als hunte Bogel in ben 3weigen, und fangen bas fuße Rind balb in einen fanften Schlaf, unb tanzten bann ihren luftigen Sternenreigen um fie bie gange Nacht und machten bie allerlieblichfte Dufit um fie.

Und Gunhilbe lebte hier noch anmuthiger, als fie in bem Zaubergarten gelebt hatte. Die grüne Wiefe lag in Mitten eines luftigen haines an einem großen See. Es war ba eine unenbliche Mannigfaltigkeit von Baumen

und Blumen und eine liebliche Abwechselung von Bergen Sugeln und Thalern, bie bas Rind burchwandeln burfte. Rachtigallen Amfeln Lerchen und andere fleine Singvogelein hatte es ba in gabllofer Menge, und im See schlüpften filberne und goldene Fifthden umber und Schmane fowammen majeftatifc auf feinem Spiegel. An feinem Ufer bielt'immer ein Rachen bereit, ber bas Rind, mann es wollte, aufnahm und über ben Gee mit ibm binfdmamm, und es bann wieber ans Land trug, mann es ibm gefiel. Dies verfürzte ihr bie Beit auf bas angenehmfte, und in ihren leeren Stunden vertrieb fle fich bie Beile mit allerlei fünftlicher Rabelarbeit, worin fie balb eine Meifterin ward und welche fie ichon in jenem Barten unter ben Alpen geubt hatte. Die fleinen Beiffen gaben ihr bies alles nebft manchen anbern frohlichen Gebaufen und Erfindungen immer noch im Traume ein, fo baß fie eine ber Hugfen und funftreichften Bringeffinnen geworben ift, Die je auf per Welt gelebt haben. Diese Beife, Die Araume fo ale Lehrmeifter und Unterweifer gu gebrauchen. war eben fo fein als unschuldig, und baburch murben bie Rachte bes Lilienmabchens jest ber ichonfte Theil ihres Lebens. Denn bann trugen und flufterten bie Rleinen ihr alles zu und fpiegelten ihr bas Menfchenleben mit feinen bunten Ericheinungen und feinen mannigfaltigen Bedieln und vermorrenen Berhaltniffen auf bas beutlichfte vor; fo baß fie es alles verftand und fich leicht barin bemegte, als fle mirtlich in die Menfchenwelt eintrat aus ber Bauberwelt und Bunberwelt, worin ihre Kindheit und Jugend gehalten und erzogen mar. Auch eine golbene Laute hatten bie Rleinen ihr gemacht, und fie fcblug fie wunbericon und fang mit febr lieblicher Stimme bagu. Denn baf fie bie Liebe bes Saitenfpiels und bes Befanges bekommen batte, war wohl bas natürlichste, ba bie wunbervollften Bogel immer um fie fangen und ba bie garte und faft überirbifde Nachtmufit ber fleinen Beiffen fie immer umtonte. Diefe forgten auch, bag ihr bier in ihrer grunen Ginsamkeit Speise und Trank nie fehlten. Bann fie hungrig und burftig mar, ftand immer gleich ein gebedtes Tifchen por ibr. Gie af und trant aber außerft menig, und immer von bem Barteften: ein paar Tropflein Milch und fugen Bein, ein Studchen Beigbrod, Bonig, Fruchte und bergleichen; bag man von ibr faft fagen fonnte: fle hatte eine lichte und leichte Blumen= und Bogelfeele und berührte, wie Blumen und Bogel thun, auch nur bie garteffe und leichtefte Mabrung ber Erbe.

Gunhilde hatte auf dieser grünen Wiese und in dem Sain und auf dem See, die sie umgränzten, wieder vier frohliche Monate verlebt und war sehr kleißig gewesen und hatte viel Schones gelernt. Ihr waren die vier Monate nicht länger geworden, als andern vier Minuten. Aber die kleinen Weissen sorgten für sie und sagten: Es ist unzecht, daß wir das liebe Kind länger bet uns behalten, sie muß zu ihrem Bater und Mutter gebracht werden, denn der Sommer wird bald zu Ende gehen und wir müssen dann in unsere Berge, und wo soll sie bann bleisben? Und sie machten wieder durch Träume, was sie has ben wollten, und zeigten ihr die Stadt Stockholm in

٠. -.

Schweben, wo ibre Aeltern mobnten, und Die Schloffer und bie Barten, wie fie leibhaftig maren, und ben Gee Malare mit feinem braufenben Strom, woran bie fcone Stadt gebaut ift, und machten ibr nach allen ben Dingen und nach anbern iconen Sachen, Die fie ihr auch nicht umfonft zeigten und vorfpielten, eine gewaltige Gebnfucht im Bergen; fo bag fie feit einigen Sagen nichts anbers bacte, als wie fle boch einmal aus biefem bain beraus und zu Menfchen fante und wie fie nach bem fconen Stodbolm gelangte, und bag fie bie Rachte immer wieber baffelbe traumen mußte. Als fie fie fo porbereitet batten. zeigten fie ibr brei Nachte binter einanber ein buntes Bogelchen, welches febr bubich ift und Stieglig ober Diftelfint beißt, und bei Tage lieffen fie daffelbe Bogelein immer por ihr berflattern, bamit fle fich baran gewöhnte. 11nb es gefdab, mas jene munichten: fie gewann bas Bogelden febr lieb und jagte fich manchen Tag mit ibm auf ber grunen Biefe berum und bichtete ein Liebchen auf bas Bogelein und fang es zu ihrer Laute. Und als fie beibe fo vertraut mit einander geworben waren, ba fchicten fie bem Rinde wieber einen Traum, worin es ihr bandte, bag ber fleine Stieglit vor ihr berflog und mit lautet Stimme einmal über bas anbere rief: Bunbilbe! Gunbilbe! nach Stodholm! nach Stodholm mit mir! 3ch bin ber Begweiser! ich bin ber Wegweiser! Und fie zog im Traume mit ibm und tam gludlich nach Stocholm und fab Bater und Mutter wieber und freute fich fo febr, bag Re fich vor Freude gar nicht laffen konnte, und barüber erwachte.

Und ale fie bes Morgens beraustam auf bie grune Biefe aus ber niedlichen Dufcheigrotte am Gee, wo bie Rleinen ibr ein Golaftammerlein bereitet batten, flog ber Stlealis vor ihr ber. Und fle gebachte nun bes Traumes und bes Rufes bes Bogelchens, und lief eilig in ihr Rammerlein gurud, nahm von ihren Sachen, mas fie am liebten batte, und machte fich ein Bunbelden baraus, und bangte ihre golbene Laute über bie Schulterne unt fo begann fle ju mandern und wollte bas Bogelein versuchen und ob ber Traum ibr vielleicht nur eine leere Baufelei vorgemacht batte. Und als bie fleinen Beiffen mertten, bag fie im Buge mar, wie fie es wollten, ftedte fich flugs einer in bas Bogelein, und bas Bogelein flog von Zweig zu Aweig immer luftig weiter und rief nach Stodholm! nach Stodbolm! und bas Lillenmadchen wanbelte ibm mit leichtem Tritte nach. Es waren auffer bem Bogelein Stieglit auch noch andere Unterirbifde babei, bie fie geleiteten; benn nie batten fie ein irbifches Rind fo lieb gebabt ale biefes englifche Blumenmabchen. Und fo flog bas Bogelein und bas Mägblein ging vom Morgen bis jum Abend, und wann es bungrig ward, fand es Speife, und mann es burftig warb, fant es Trant, und wann es mut warb, fand es ein Bettden. Des Abenbe machten bie Rleinen ibm unter bichten Banmen aus Gras und Blumen immer mar fauberlich ein Lager und fagen um bas Betteben ber und flüfterten und fpielten füße Traume ober tangten und fangen ihre liebliche Rachtmufit. Und biefe gange Reife ging felbft wie ein zauberischer Traum, und fie war auch wunderbar genug, und war wohl nie erhört worden, fo-

lange Menfchen gelebt haben, und wird wohl nie erbort werben, folange Menfchen leben, bag ein fleiner Bogel Begweiser gewesen ift und nach Stodbolm! nach Stodbolm! gerufen bat, und bag eine garte Junafrau bas Berg gehabt bat, einem folden fleinen Bogel. ber boch jeden Augenblid wegfliegen und fie jum Beften haben und im Balbe und in ber Bilbnig fteden laffen tonnte, zu glauben und mit ibm über Berg und Thal und Feld und Baibe zu manbern einen fo weiten Weg. Sie batten aber bis nach Stochbolm wohl eine Reife von fechebunbert Stunden und gingen immer von Mittag gegen Mitternacht; benn ber Ronia von Schweben ift ein Berr, ber gegen Mitternacht berricht. Und fo ging Gunbilde taglich wohl geben bis zwölf Stunden Beges und ward nicht mube Denn bas Bogelden führte fle meiftens lauter anmutbige Fußpfabe und Richtsteige burch luftige Balber und über grune Biefen bin. Wann fie fich aber ausruhete, fo nahm fie ihre Laute von ber Schulter und fang ein frobliches Lieb, aber zuweilen auch ein Lieb ber unbefannten Gebnfucht und Liebe, welche bie Traume in ihrem Bufen aufgewedt hatten. Das Bogelchen fag bann auf ber Laute und horchte ju und regte in Freuben feine bunten Flügel über ber Bolbung, zuweilen zwitscherte es auch fein Liebden mit brein; wann bie Jungfrau aber eingeschlafen war, mas auch mobl gefchab, bann wedte bas Boalein fle mit feinem Flügelichlage auf, wann bie Beit ber Rube vorbei war und fle die Reise fortseten mußte. Sie fang Wrem kleinen Bogel auch fast alle Tage bas Liebchen vor. bas fie auf ihn gebichtet batte, und es bauchte ihr, als neigte er sein Köpfchen bann traulicher als sonst ihren Tonen und als verstände er ben Inhalt ber Worte. Das Liebchen aber klang lieblich und fein aus ihrem Munbe. Und wann sie so gesungen hatte in Wehmuth und Sehnssucht um etwas und nach etwas, daß sie nicht wußte, dann schwirrte das Böglein auf und klatschte mit seinen Klügeln und klang nach Stock olm! nach Stock holm! nach Stock und nahm ihr Bündelchen unter den Arm und schlenderte ihm mit ihren seinen Küschen getroft nach.

So waren fie beinabe zwei Monate gewandert, ba kamen fie in ben Bald, ber nicht weit von bem Schloffe bes fcmebifchen Ronigs lag, und balb maren fie in bem Garten, wo ber Ronig und bie Ronigin pormals fo oft mit ihrer fleinen Tochter fpagiert maren. Es war ein fconer Oftobermittag, bell und licht, wie fie in Schweben ju fenn pflegen, und nicht falt. Und ale Gunbilbe in ben Garten trat, mar es ihr gang munberfam um bas Berg und fam ihr alles zugleich befannt und boch unbetannt vor. Es mar aber feine Erinnerung aus ihrer Rindheit - bie war noch zu gart gewesen, als bie Bolfin fie von bort entführt batte - fonbern es maren Bilber aus ben Traumen, in welchen bie fleinen Beiffen ibr bas Schloß und ben Barten nebft vielem anberm oft vorgespiegelt batten. Das fdwebte buntel vor ibr und fle meinte wirklich, fie habe biefe Orte fcon einmal gefeben. Sie war mube von ber Wanderung, feste fich auf eine Bank, die unter einer hoben Giche ftand, nahm ihre Laute und fang; und bas Boglein flatterte auf ihre Band und

bewegte bie Migel, wie fie die Finger auf die Sainn legte. Sie fang aber ihr Clieftes Lieb von den Lilien, ihren Biegengefang, das Einzige, was fie aus ihrer frü-heften Kindheit behalten hatte. Als fie nun mit holler Seimme den Bers fang:

Schlafe, Rinblein, schlafe unn, Sollft in Gottes Frieden ruhn, Denn die lieben Engelein Wollen beine Wächter seyn.

ba wollte es Gott, daß ber König und die Königin eben aus einem Seitengange an der Bank, wo das Lillenmädchen saß, hervorgehen sollten. Und die Königin war ganz erstaunt und die hellen Ahränen liefen ihr über die Bangen, und sie sprach zu ihrem Gemal: Theurer Herr, was ist das für ein Lied, das hier klingt? das Wiegenlied meiner kleinen Gunhilde? Ach! mein einziges süßes Töchter-lein! hier war die Stelle, wo die Wölsin sie nahm. So sprach die arme Königin und ward blaß wie ein Schneefeld und schwere und trübe Gedanken beklemmten ihr das Derz so, daß der König sie halten mußte, damit sie nicht in Abkraft hinsiele. Und sie rief in tiefsten Schwerzen einmal über das andere: Weine Tochter! meine Gunhilde! meine einzige Tochter! du kommft nimmer, nimmer wieder!

Gunhilbe, bie in Gebanken geseffen und ihr Liedchen wehmuthig vor fich hin gefungen hatte, schauete nun auf und erstaunte, als fie ben Ronig und die Ronigin sab: biefelben Gestalten, biefelben Aleiber, biefelbe Stelle mit ber Eiche und ber Bank, die ihr ber Traum so oft gezeigt hatte. Und nun war ihr alles klar, und fie fprang auf

amb Hef auf ben Konig und bie Ronigin ju und rief-überlaut: Ich bin eure Tochter! nehmt eure einzige Tochtet wieber. 3ch bin verzaubert gewesen, babe in einem wunberbaren Raubergarten manches liebe Sabr gefeffen und gefpielt, und nun meiß ich taum, wie ich bieber getommen bin nach Stodbolm, ich bin feltsamlich genug von einem Meinen bunten Bogel bieber geführt. Und ber Ronig und Die Ronigin faben fie mit Erftaunen an ob ibrer Jugend und Schonbeit, und es fiel ber Ronigin fogleich ein Traum ein, ben bie fleinen Weiffen ibr wohl zugeschickt batten. worin fle ibre Tochter wiebergefunden batte gang in berfelben Beftalt. Sie batte bas aber für eine Gautelei ber Racht gebalten, wie fo viele Traume auch nichts anberes find. Run aber glaubte fie und umballete bas fuße Rinb und brudte es entzudt an ibr Berg und rief: 3a bu bift meine Tochter! Und fle rif bem Lilienmabchen bas Bufeninch auf und befchaute es unter ber linten Bruftwarze, wo ein rotbliches Maal war gleich einem aufgebrochenen Roslein, bas es mit jur Belt gebracht batte. Und fie zeigte bas Roslein bem Ronige und wrach voll Freude: Sieb bier beine Rosbilde! benn bu wollteft fie Rosbilbe taufen laffen megen bes fleinen rothen Rofeleins, ich aber Sunbilde, und ich babe es erfleat. Und ber Ronia nabm bas ichone Rind nun auch an fein Gera unter taufenb beiffen Ruffen, und fie führten es barauf in ihr tonigliches Solof und brachten fie in bie Bimmer, in melden fle als Rind gespielt-hatte. Gie mußte aber nichts mehr bavon, fondern hatte nur ein Bild bavon aus ihren Traumen.

Und bas Rind mußte nun ergablen, und ale bie Mel-

tern fich fatt gebort und gefreut batten, ba lieffen fie bie Botichaft ericallen, Die Brinzeffin Gunbilbe feb wiebergetommen und fen fcon und lieblich wie ber Tag. Und in ber gangen Stadt warb große Freude und balb auch im gangen Lande; benn fle hatten fehr getrauert um bes Ronigs Rinberlofigfeit und um ben Jammer und bie Rriege, bie es nach feinem Tobe geben tonnte megen ber Rachfolge. Es tamen nun auch alle berbei, bie gum Sofe geborten und Gunbilden in ihrer Rindheit gefeben ober gewartet und gepflegt hatten, und auch ihre Umme fam und bie Rammerfrauen famen, und erfannten fle alle wieber. Sie tafteten aber alle nach bem Rofelein, Die Amme aber meinte, fie batte fie auch wohl ohne bies Beichen erfannt: benn fo, babe fle gebacht, muffe fie grabe aussehen, fo fclant, fo weiß, fo bell, ale fie jest por ihr ftebe, eine Braut für ben machtigsten Raiser ber Erbe. Und bie Amme weinte vor Freuden und Gunhilde weinte auch. baß fie bon allen fo lieb gehabt marb. Und noch benfelben Abend, ebe fie von einander fchieben, und ein jeber in fein eigenes Rammerlein ging, nahmen ber Ronig und Die Ronigin fie allein, und ber Ronig fprach ju ibr:

Theure Brinzeffin Gunhilbe und mein einziges geliebtes Rind. Gott hat größere Gnade und Barmherzigkeit
an mir gethan, als meine Sunden verdienen, und läffet
noch einen schönen hellen Stern der Freude aufgeben über meine späteren Jahre, beren Abend sehr dunkel geworden war im Grame über meine Kinderlosigkeit und über beinen Tod. Du lebft, und kommft wieder als eine Blume, ber Schönheit, und biese Blume wird über dieses Schloß und biese Stadt und über bas ganze Land ber Gothen und Schweben Glanz und Ruhm verbreiten. Siehe, mein geliebtes Kind, bas Bolt hat mich fast wie einen durren Aft angesehen und als ben letten meines Geschlechts sast verachtet; nun habe ich dich, und ber Stamm, ber durr schien, wird wieder Reime und Sprossen treiben und ich und beine Mutter werden durch dich mit Freude und Ehre gekrönt werden. Du bist nun bald vierzehen Jahre alt und wir sehnen und beibe nach Enkeln. Ich habe einen herrlichen und würdigen Bräutigam für dich, einen Mann edlen Blutes und unvergleichlichen Ruhmes, die Ehre meisnes heers und die Stüge meines Throns. Diesem will ich dich morgen als Gemal zusühren und er soll mein Eidam sehn.

Die Prinzessin verneigte sich bei diesen Worten, errothete und sprach: Mein König und mein herr. Dein Wille ist auch der meinige, und Gott wende es dir und mir alles zur Freude, wie er das Andere gewendet hat! Dies antwortete sie, und ging dann in ihr Kämmerlein, und als sie von den Kammerfrauen entkleidet und allein war, warf sie sich vor ihrem Bette auf die Kniee, faltete ihre schneeweissen hände und weinte und betete mit vielen tausend Seufzern. Die Seufzer aber gingen zugleich zu dem lieben Gott und zu einem schönen blonden Jüngling, den sie bie letzen beiden Jahre oft im Traum gesehen hatte, und sie sprach leise bei sich: Ach! mein süßer blonder Jüngling! sähe er doch wie mein Blonder aus!

Den anbern Tag, als ber Morgen angebrochen war,, fanbte ber Ronig feine Oberhofmeisterin zu Gunhilden und

ließ ihr anfagen, fie folle ihren iconften Schmud und ibr prachtigftes Geschmeibe anthun und gegen ben Mittag vor ibm in feinem Bemache erfcheinen. Und als es gegen ben Mittag ging, ba tam bie Ronigin felbft mit allen erften Damen bes hofes und bolten bie Bringeffin ab und fubrten fle in bes Ronigs Bemach, mo ber Ronig auf feinem Abrone fag und alle bie erften und Bornehmften um ibn ber ftanben. Er erhob fich aber von feinem baben Sine und führte feine Lochter bie Stufen binauf und feste fie neben fich und iprach : Dies ift bie Erbin unfere Thrond. Dies ift unfre einzige Nochter, welche Gott auf eine wunberbare Beife erhalten und uns wiebergegeben bat. Und nun traten alle Manner und Frauen bergu, einer nach bem andern, fo wie fie an Geburt und Ordnung die vornehmften waren, und fie verneigten fich breimal an ben Stufen bes Thrones und bulbeten ber Bringeffin. Linb als bies gescheben mar, ba winfte ber Ronig einem Chrenhold und biefer öffnete eine Seitenthure, und in glangenber Waffenruftung trat ein fattlicher Mann berein von bobem Buche und ebler Gestalt, welchem die blonden Loden über bem Waffenrocke bie Schultern berabfielen. Und ber Ranig winkte ibm, bag er tame an bie Stufen bes Throus. Und er trat bergn und verneigte fich ehrerbietig. fprach ber Ronig gur Bringeffin: Diefer foll bein Bemal febn und mein Gibam! und ju ben Eblen und Großen bes Reichs: Diefer foll euer Ronig und herr febn nach mir! Und bie Prinzeffin konnte fich nicht langer balten und rief überlaut: Er ift es! er ift es! Sie meinte aber ben schonen blonben Jüngling, ben fie fo oft im Eraume

gefchent hatte, benn er war es wirklich. Der Rinig und bie Rinigin und alle Umftehenden verwunderten fich biefen Worte, boch fragte keiner die Prinzessin, was fie bebentehen.

So ift benn Freude gemejen in bem Golode und in ber Sauptftabt und in bem gangen Ronigreiche, und baib ift eine herrliche und glangende hochzeit geworben, wo fich bas Bunber begeben bat, bag ber Brautigam und bie Braut in glafernen Schuben getangt haben, welche fie ben Morgen bes Cochzeittages por ibrem Bette fanben : auch find unter ben Tangern und Tangerinnen viele niedliche weiffe Masten mit glafernen Souben gefeben worben. Das haben viele gebeutet auf bie kleinen Weiffen, bie Schutgeisterchen Gunhilbens. Als bie Bringeffin nun nach bem Tange in ibre Brauttammer getommen ift, ba bat fie viele toftbare Rieinobien und Gefchmud und Berath gefunden und Arbeiten ber allerfeinften und allerniedlichften Art, bag fein Denich gewußt bat, wer fie babin gebracht batte. Und fie haben gerathen, ber eine auf biefen, ber anbere auf jenen, ber ihr bie berrlichen Befchente gebracht ober geschickt batte; Gunbilbe allein bat es mohl gewußt, hat fich aber nichts merten laffen.

Und Gunhilbe hat mit ihrem blonden Brinzen ein fehr fröhliches Leben geführt, und ift in lauter Freuden fehr alt geworden und hat Enkel und Urenkel gefehen. Glüd hat fle gehabt in allen Dingen und Kunft und Weisheit vor allen Frauen. Das war die Gabe ber Unterirdifchen, welche fle unterwiesen hatten, und welche

auch immer um fle und um ihre Rinder waren, so daß es ein gluchaftes und fleghaftes Geschlecht geworden ift. Die alte here hat auch über sie und über ihr haus nimmer wieder Gewalt gewinnen können, und Gluck ist bet diesem Geschlechte geblieben viele lange Jahrhunderte, solange das Goldringelein bewahrt worden ist.

vie in ber Welt ein munberschönes mit himmelblauen Bater war ein seh sechs Sahre alt we eine bose Stiefmu zwei Töchter, abs Schneestöcken blü ben biesen beiben seine bose Here war sie bas schöne Ringwölf Jahre alt wa in Acht nehmen, sein Leben. Gern

Eisen weggeschafft, tonnte verrathen n Bererei zu verberbe

Schneeflodchen 1

und ihm ein reines Gembchen anzog, ba schmierte sie es mit einer Salbe ein, sprang bann sehr lebendig um das Kindchen herum und ftreichelte und herzte es, ward darauf plöglich zu einer schwarzen Füchsin und beleckte das Kind, das erschroden da stand, mit ihrer geschwinden Bunge, gund murmelte die Worte:

Schneeflöcken flieg hin! Fliege burch bie Welt hin! Seute kalt und morgen warm! Schlaf in keines Mannes Arm, Der nicht in das fünfte Jahr Tren dir ohne Mandel war.

Und in demselben Augenblide, als sie von der Füchsin geleckt worden und die Worte über sie hingemurmelt
waren, ward die hübsiche kleine Prinzessin zum Schnedklöckhen. Und die alte Gere öffnete das Fenster und ließ
sie hinausstiegen. Es war aber ein kalter Wintertag, als
bies geschah, und die bose Stiesmutter rief ihr höhnend
nach: Fliege nun und friere bis in Ewigkeit! eher mag
ich wieder jung werden wie du, als du einen Mann finbest, der einem Schnecklockhen fünf Jahre bis in die innersten Gedausen treu bleibt.

Und die suße kleine Prinzessin Schneeflocken flog mit ben andern Schneeflocken im kalten Winde umber und fror und zitterte und wimmerte wie die andern. Es fühlte aber, warum es trauerte, benn es hatte die allerführefte und allerwärmste Seele behalten, obgleich es so jämmerlich verwandelt war, und mußte auch als Schneeflöckhen durch die weite wüste Welt nach Liebe umber-

fliegen. Da war ihr benn bas Traurigfte, wenn fie je einmal auf ein bubiches Gefichteben flog ober an eine foone Bruft fich fcmiegte ober auf ein warmes Sanbchen fich hinabfentte, baß fle unfreundlich meggeblafen und abgefcuttelt warb, als babe fie nur unangenehmen Froft gebracht, wie alle anberen Schneefloden. Go mußte fie immer wieber in bie Belt binein, wann fle gebofft batte. fich einmal in Liebe auszuruben, und flog ben langen traurigen Binter umber und lag ben gefrornen Bergen und ben Steinen und ben eifigen Secen an ber talten Bruft und weinte und achzete um Liebe, Die fie nirgenbs fanb. Und ale es warm warb und bie erften Blumden ihre Ropfchen aufrichteten und bie erften Bogelein wieber fangen, ba burfte fie nicht bleiben an ber iconen Sonne, fondern mußte in bie Dunkelbeit; benn ber Binter fing fie ein mit ben anbern Goneefloden und fberrte fie alle in ben Tiefen und boblen ber alten Berge ein, bag fie ba lagen, bis er wieber auf die Erbe emportame.

Da lag nun Schneefidchen ben schönen Frühling und ben warmen Sommer und herbst und verlebte ihre Stunden in Sehnsucht und Traurigkeit: in Sehnsucht, benn alle Erinnerungen waren in ihrem dünnen Schnee-leibchen geblieben: in Traurigkeit, benn sie zweiselte, ob sie jemals Liebe sinden würde. Da hat sie manche wehmuthige Tone gestüstert und manches traurige Lieblein geächzt, die allein die stummen Felswände gehört haben. Also klang eines der Lieblein, das sie oft schnerzenvoll sang und das ein tiefer Durchklang ihres Schicksals zu sehn schien:

Geister in ben bunklen Soblen, Geister in ber tiefen Nacht, Sabt ihr Liebe, habt ihr Seelen, Gebt auf meine Rlagen Acht, Die ich senfze, bie ich weine In ber ftummen Cinsamkeit, Ferne von bem Sonnenscheine, Bon bes Lebens Lieblichkeit.

Aus der füßen Belt verstoßen, Belche warme herzen hat, Mit ben Sturmen, mit ben Schloßen Blieg' ich schaurig meinen Pfab; Bitternb vor ben leichten Winben, Bor ber Lufte Wankelmuth, Kann ich nirgenbs Ruhe finben.

Und mein Seelchen voll von Liebe Sauf' ich burch bie obe Welt, Welche meine schönsten Triebe Rur für Binterlügen halt, Muß bem Stein am Bufen frieren Und bem farren harten Eis, Das sich wohl mit Glanz zu zieren, Aber nicht zu lieben weiß.

Und fo kann ich einsam fliegen Durch bie lange Ewigkeit, Und bies Gerz wird nic fich schmiegen An ein Herz voll Zartlichkeit; Wie ich brenne, wie ich glube, Keine Seele glaubt es je, Wenn ich gleich von Flammen sprübe, Heiß' ich boch ber kalte Schnee. D wo lebt bas holbe Befen, Benn ihr's wift, so sagt mir's an, Belches biefen Zauber lösen, Diefe Liebe fühlen fann?
D wo lebt bie feltne Treue, Belche Stahl und Eifen schmelzt Und für mich ein kahner Leue Gich burch Fen'r und Strubel walat?

Ach! ihr Elfen! ach! ihr Iwerge! Bas verfünd' ich euch die Bein?
Ihr send hart wie eure Berge,
Ihr send kalt wie euer Stein.
Denn was nie an Menschenherzen
In der süßen Liebe lag,
Ahnet nichts von diesen Schmerzen,
Dieser Sehnsucht, dieser Schmach.

So hatte Schneeflodchen eine lange lange traurige Beit in ben buftern Berghallen gelegen und ben flummen Steinen und gefühllosen Waffern und Luften, die voebeisrauschten, ihr Leid gellagt, da kam der Winter wieder und diffnete die Thore und trieb seine leichtgeflügelten Schaaren in die Welt hinaus. Und Schneeflodchen flag mit den andern aus und mußte wieder nach Liebe durch die Welt umberfliegen; und die leichten Winde kamen und mahmen sie mit und trugen sie über Länder und Weere Hin. Ginmal lag sie bei diesen Reisen auf dem Gipfel des kalten Raufasus und seufzete und ächzete jämmerlich in dem bitteren Gefühle ihrer Verlassenheit unter den kaleten lieblosen Gesellen, mit welchen sie leben mußte. Und

als Schneeflodden bier gum Sterben frank mar vor Liebe, ba borte fie unter fich in einer Berafchlucht jemand fo jammervoll ftonen und flagen, bak einem Stein bavon bas Berg batte fpringen fonnen. Und Schneeflodden flog auf und flog flugs bin, wober bie Stimme tonte. Und fle fab unter einem fablen Baum, burch beffen wenige falbe Blätter ber wintrige Bind beulend pfiff, einen Jungling fteben ftattlich und reifig von Buche und icon von Geftalt. Er ftand aber faft nadenb ba, fein Baffentleib, fein Banger und Belm und Schild lagen im Sonee umbergeftreut, fein ebles Rog fand feitmarts und trapte Gras unter ber Schneetrufte bervor und fraf, feine Sporen lagen gerbrochen, fein Bams lag gerriffen neben ibm, in ber Rechten hielt er ein blankes Schwerbt und feine haare flogen wilb im Winde und feine Blide faben verftort, wie wenn einer in eine Bufte bineinfarrt, und von feinen Lippen achzeien jammervolle Rlagen. Schneefiedchen legte fich anaftwoll und fcweigenb gu feinen gugen und bachte bei fich; Ach wenn ber Mann wehvoll ift wie ich und unglücklich burch Liebesfehnsucht, fo mag er mich bier gertreten in feiner Bergweiflung, bağ ich ben festen Athem von Leben und Bewußtfebs verliere! Das follte mir ber fügefte Lob febn. Mante aber alfo:

Seyd mir willkommen, Orte ber Trauer! ihr wusten Felfen, fahlen Baume, bu rauhe und finstere Klust und ihr Winde, die ihr mit dem Schneegestöber dahinspfeift — ihr seyd mein Leichengefolge, meine Leichenmusset, wie ich sie liebe. Du bist hin, eble Stärke, worauf

ich getrout babe, bu bift vermelft, Schonbeit, welche Franen und Jungfrauen gewriefen baben, bu baft bich veridmachtet und verblutet, arme frante Geele, und follst bier bie Rube und ben Frieben finben, ben bie talte Erbe bir nicht geben tonnte. D falte Erbe : balb nicht mehr gu fult. bald ein ftilles fubles Bett bem Starren und Befühllofen. - Romm treues Schwerbt, ju treuer Freund und Schirmer in fo manden Schlachten und Abenteuern! thu mir ben letten Dienft! fconeibe bies Gerg ingwei, bas icon genug gerschnitten ift , bies arme Berg, bem alle Guter und Schape gegeben maren, nur ber eingige bochfte Schat ber Liebe nicht. D wenn biefer falte bakliche Dornstrauch lieben fonnte, ich wollte ibn umarmen, ich wollte ihn an meine Bruft ja in meine Bruft bineinbruden, bag fie von feinen bunbert Spigen bluten follte, und ich wollte jaudgen vor Seligfeit; ja bich bunnen Schnee wollt' ich nehmen, wenn beine Ralte ju Bebe ermarmen fonute, wollte mir bie Banbe von bir vollballen und bich tragen als meine foftlichte Gabe. und Simmel und Erbe follten meinen Schrei boren : ich bin geliebt! ich bin gludfelig! Ja eine Otter, eine Rrote wollt' ich umarmen und fie Braut nennen einb Rartlind und Liebling. - Rein! nein! nimmer! nimmermebr! Romm benn Gowerht! und tomm benn Aphi! Du Retter aus allen Rothen! und matte ber elenben Boffe ein Enbe! Und er ruftete fich juguftogen,

Und es war bem kleinen Schneeflocken wie ein Blis burch bas zärtliche Seelchen gefahren, und fie hob die Flügelchen auf und fentte fich fanft in seine Gand, als fle eben ben letten Stof thun wollte. Und er fichlie es wie warm, und als brennte ibn etwas. Und er fcaute in bie Band und fat Schneeflochen ba liegen in feiner garten gefieberten Beftalt. Und Schneeflodchen, bie eben eine Seele fucte, warb immer marmer und brannte ibn wirklich. Und erftaunt ließ ber Mann bas Schwerbt fallen und fab Schneeflochen an, als verftanbe er bas bolbe Rind, bas nicht viel gewichtiger als ein wehenbes Buftchen auf feiner Band lag, und voll Entzuden rief er: Bas? was? ift fie's? ift fle's? o gnabiger Gott! fo will ich leben! und wurd' es eine Emigfeit, fie foll mir nicht zu lang feyn! Und Schneefischen, bas biefe Borte borte, gerrann vor Entguden und warb ein glangenber Tropfen, ber bell in feiner Sand lag und um Liebe ju fleben ichien und mie bas blaue Simmelsaug eines Engels ausfab. Und ber Dann fab bas funtelnbe Tropfchen, bas immer noch warm in feiner Sand glubete, und lief eilends zu einem Baum, ber noch einige frifthe Blatter batte, und nahm bas grunfte Blatt unb goff bas Tropfchen ba binein und barg es forgfam an feinem Beibe. Dann fleibete und waffnete er fich, fcmang fich auf fein Rog und ritt im Fluge ber nachften Stabt zu.

Run muß ich erzählen, wer diefer Mann war und tooher er tam und was ihm begegnet war.

Er war ein ebler Bring, eines Königs Sohn im Lanbe Arabien, wo bas Sold wächst und bie Myrrhen und andere toffliche Kräuter. Er war unter ben wundersbarften Umftänden zur Welt gebohren und mit so unver-

gleichlicher Schonbeit gefdmudt, bag, fein Bater, ber Rbnig, und bie Beifen bes Lanbes, von feiner folibeften Rinbbeit an febr aufmertfam auf ihn maren; benn fie meinten, fein Leben werbe gewiß auch von ungewohnlichen Schidfalen geführt werben. Gie fragten bas Loos, fie fragten Die Sterme wiel über ibn, fie fvielten mit Ratbieln und Babrfagern um ibn; aber bas Loos, wollte nicht fallen und Die Sterne wollten nicht fprechen und bie Rathfel und Bahrfager wollten fein rechtes Geifterfpiel fpielen - fle blieben im Dunteln über feine Butunft. Aber über fein Berg blieben fie nicht lange bunfel. Der Bring zeigte von Rinbauf eine ungewöhnliche Bartheit und Beichbeit bes Gemuthes und in feinen großen und fcmargen Augen lag eine Behmuth und Schwarmerei, welche bem alten Ronige bange machten, fo bag er ju feinen Weifen und Mitten mobl zuweilen zu fagen pflegte: Der Anabe muß ftrenge erzogen werben und immer unter Menfchen und im vollen Betummel fenn; er tonnte fonft ein Traumer ober Sternfeber werben, welche bie ichlechteften Ronige finb, ober bie Liebe, die perberblichfte und gefährlichfte aller Leibenschaften, Bonnte ihn gang aus ber Bahn ber Tugenb treiben. Bebarben, alle Bewegungen bes Bringen waren eben fo fanft und gart als feine Geele und fein Stimmden flang leife und lieblich wie ein Sommerluftchen, wenn es burch Maiblumen binfpielt. Deswegen ward er Pring Bisbiglio genannt, welches zu bentich fo viel beißt als Gelifpel.

Als Pring Bisbiglio vier Jahre alt geworben mar, that ber Konig fein Bater ihn nicht in bie Einsamkeit zu einem Beisen, wie bie Konige im Morgenlanbe zu thun pflegen, bie ba glauben, im Getummel ber Sanbtfabt nat im Glanze und ber lieppiatett bes Coffagers tonne fcwerlich femant zur ftrengen Tugent gezogen und genbt werben, fonbern er schickte ibn zu einem alten arquen Rriegemann, ber mit einer reifigen Rriegefcar tunmer auf ber Barte lag und ber Grangen butete. Da follte er wie ein Rrieger erzogen werben, nichts feben aff Roffe und Baffen, nichts boren als Baffenflang und Trompeten und Bfeifen, fein anberes Lager fennen ale ein bartes Golbatenbett und feine anbre Alut und Au als bie Tummelplane und Uebungsplane, worauf Meniden und Bferbe auch fein Graschen grunen lieffen. Runfte follte er nicht lernen, beun ber Ronig fürchtete, Die Runfte murben ibn zu weich machen, und ihm bie ftrenge Arbeit verleiben, welche bie beste Runft fur ben ift, ber als Dann Mannern befehlen foll. Der Bring lebte in biefem Lager geben Jahre und ward ein vollommner Rriegsmann, in allen Baffen geubt, ein Deifter bie Roffe gu tummeln und bie Lange zu werfen; aufferbem mar er fchlant und reifig von Leibe und fur fein Alter febr ftart.

In seinem fünfzehnten Jahre ließ ber Bater ihn zurückkommen an seinen Gof und freute sich bes schönen Jünglings und seiner weisen Erziehung. Aber was half fie ihm? Was die Natur in den Menschen gefäet hat, das muß früher oder später einmal Wurzel treiben, es ift unvertilgbar wie das Leben und läßt sich mit dem Leben sethst nur ausrotten. Prinz Bisbiglio hatte nun in zehen Jahren nichts gesehen als rauhe und eiserne Männer bes Kriegs und Lanzen, Bogen und Gäbel, er hatte in

frine Sterne gegudt, auf feine Rachtigallen gelaufcht, in Beinem Lange fich mit umgefcwungen; boch waren fo viele Sterne und Rachtigallen und Tange in feiner Seele, bas fle von allem eifernen garm und eifernen Uebungen nicht unterbrudt werben tonnten. Ja fle wurden in ibm nur lebenbiger, je mehr fie in bas tieffte Innere feines Gemus thes gurudaebranat wurden. Biebialio mar ein Rinb ber Gehnsucht und Liebe und mitten in bem gelblaget unter ben barten und rauben Riegern batte fein unbewußtes Berg immer nach Liebe gelechget, fie batte er aus allen Binten und Bliden aus allen Liebern und Dabreben gefogen, bie auch von gang etwas anberem Blangen, ja aus jebem leifeften Worte, bas nur fo lofe por ibm gesprochen war; fein eignes berg batte ibm frub genug biefen bunten himmel mit allen feinen Sternen und Rachtigallen geöffnet. So allmächtig ift ber angebohrne Trieb.

Bisbiglio ftand jest in ber Bluthe ber Jahre, wo bie Fantaste am lebendigsten ist; er sehnte fich hinaus in die weite schöne Welt, damit er ihre Schönheit und Gere-lichkeit erkundete, und ging zu seinem Bater bem Könige und bat ihn, daß er ihn ziehen lasse, wie andere Prinzen ausziehen und sich durch fürfliche und ritterliche Abenteuer einen Ramen machen. Der Bater erlandte es ihm gerne, denn er dachte: dieser ift ein sester Tangling, unter Eisen und Bassen erzogen, den werden die girrenden Tauben der Liebe und die schmeichelnden Strenen der Järklichkeit nicht von der helbendahn abloden. Aber Bisbiglio meinte es andere als seine Worte vor dem Bater klangen: er wollte Leine anderen Abenteuer als Abenteuer der Riebe, er wollte

auf die Liebe ausreiten, er mollte folange fuchen in ber weiten Belt, bis er bie Liebe fanbe, bie er fich von jeber als bas bochfte und feltenfte Gut gebacht batte. Er hatte nämlich in bem Relblager am Euphrat oft bas Dabrchen ergablen aebort von bem verfischen Bringen Sofvirio, ber zwanzig Jahre nach ber Liebe burch bie gange Belt umbertrabte und fie enblich in einem ichneeweiffen Dornroschen fanb, bas mitten in ber Bufte Afritas verborgen und einfam blubete. Dies waren die boben und gebeimnifvollen Sterne, nach welchen Bisbiglio frabe gudte, bies waren bie fugen Rachtigallen, die ihm felbit ba fangen, wo Streitroffe um ibn wieherten und Speere auf Schilben gerfprangen; von wundervollen Abenteuern, von Rampfen mit Riefen und Drachen, von Bermandlungen und Bezauberungen batte er Sag und Racht geträumt, aber nicht blog um ritterliche und fonigliche Scherze und Spiele, nein alles um Liebe und immer um Liebe.

So war er in die Welt ausgezogen und zog nun schon in das vierte Jahr so um und hatte mit sehnlichen Schmerzen die Liebe gesucht, aber immer noch nicht gefunden. Abenteuer hatte er genug gefunden, Kämpfe genug bestanden, schöne Frauen und Jungfrauen, Prinzessinnen und Königinnen, Amazonen und Sirenen, wunderbare Blumen und Bögel genug gesehen, einige auch geliebt, aber ach! die Liebe hatte er nicht gefunden, die himmlische, immer in Einem blühende, glühende, fühlende, spielende, lebende, schwebende, singende, kingende, jauchzende Liebe. Er war schön, jung und tapfer, er hatte alles Schönste und Lieblichste angezogen wie der Magnet das Eisen anzieht.

er war auch gartlicht gelbebt werben, aber ach! nach wenie gen Sagen, oft nach menigen Gefunden batte er immet ben Mangel gefühlt und wieber ausreiten maffen, bandt er bie rechte Liebe fanbe, welche er fuchte. Go mar es ibm por einem Monat eben wieber ernangen. In Damadens batte er bes Konias Tochter gefeben, fcon mie eine Rpie, ichlant wie eine Lille und lieblich wie ein Beilden im flillen Thale, und fie batte ibn über ihr Leben lieb gewonnen, und er fie wieber. Aber balb batte ber ungludliche Pring wieber reiten muffen, fühlent, fie fet nicht die Liebe, Die er fuchte, und nun batte er verzweifelt fie je zu finden und war hinaufgeritten bis in bas wilbe verschneite Bebirg, bis in ben bochften Raufasus hinein, und ba batte ibn bas füße Schneefiodichen am Leben erbalten.

Als der Bring ju der Stadt gekommen war, ritt er vor das haus eines Juweliers und kaufte fich ein Flasch-chen aus lauterem Diamant und goß sein funkeindes Ardpfchen, sein Schneeslöckhen da hinein und verstegelte das Fläschen und steckte es zu sich und sprach: du wirst noch wohl einmal eine Brinzessin werden, wie Dornröschen in der Wüste geworden ift, und wenn du es nimmer wirk, ich bin der glücklichste aller Menschen, solange ich nur diese Flammen sübse. Er hatte sich nemlich ein Säckhen über dem Gerzen gemacht, darein steckte er das Fläschen, und er fühlte es die in sein hert, und es war ihm wie ein sanstes Prickell, das er um die ganze Welt nicht hätte miffen wollen. Er ritt aber immer lustig fort durch die weite Welt. Denn daß das Aröpschen verwandelt werden

muste, und daß es so nicht bleiben tonnte, das ahndete thn; das wußte er auch, daß er vor der Erfüllung seines Schickals nicht zu Saufe reiten durfte. Und Schneeflocken faß als ein kleines Aröpfchen in dem diemantenen Mäschen und war die allerglücksligfte, denn fle fühlte, daß fle geliedt war; aber doch zitterte fle oft bei sich und dachte: Künf Jahre wie lange! wie lange! und wird er die Proben bestehen? Es ist wohl süß, so auf seinem Serzen zu ruden, aber wie viel süßer ware es, ihn mit menschlichen Armen umfangen und an dies Serz drücken! Und sie bebte vor Wonne bei dem Gedanken und zugleich vor Furcht, daß sie ihn verlieren könnte.

Und drei Jahre war ber Bring Bisbiglio mit ihr burch die Belt geritten und fie waren ihm verschwunden wie brei Tage. Da fam die Zeit harter Proben, die er noch bestehen mußte, ehe ihr Schickfal erfüllt werden konnie.

Die erfte Brobe war biefe:

Er ritt einem Sause vorbei bas in Klammen stand. Da zweiselte er in sich: wenn sie, die meine Liebste ift, für dies Tröpschen nun ein Mensch ware und du lägest in den Flammen, sollte sie wohl hineinspringen und dich heransholen? Und wie er den bosen Gedanken kaum gedacht hatte, da fühlte er sein Gläschen mit unwiderstehlicher Gemalt herausspringen, daß es ihm hend und Bams zerriß und den eisernen Panzer spaltete. Und wie ein Blis flog es in die Flammen, und er sah das Fläschchen deine men springen und das helle Tropschen weinte und ächzete in der seurigen Roth, und bald erdlicke er es nur noch als eine träbere Flamme. Da ersaste ihn unnennbare Gee-

lessangst und er warf fich von ben Pfeibe in bes Meuer und ariff fich bas Manuachen beraus und barg es in feiner Sant. Und bas Slammehen brannte ifm ein tiefes Lock in Die Sand, bann marb es wieber, jum Troufden. Er ritt aber ellenbe in Die nachfte Stadt und faufte fic wieder ein biamantenes Alafchen, worin er es einfing und wieber an feine alte Stelle legte. In ben Slammen batte er fic bas Saar verfengt und bie Bangen verbrannt unb bas Roch in feiner Band war febr tief. Und er mußte große Comerzen leiben, und wohl brei Bochen frank liegen, ebe er genafi. Da trauerte er viel über feinen Unglauben. aber Schneefiodien war voll Freuben, bag er ihr fo tren nachgesprungen mar in bas Feuer, aber über feine Schmergent weinte fie innerlich. Und er merfte es wohl, benn es bauchte ibm oft, wie es in ber Flasche achzete, wiemobl er eigentlich nichts borte.

Dies mar bie zweite Brobe:

Er bitt über eine hohe Brude, welche über ein reiffendes Waffer führte, das der Aigris heißt. Da fah er das Reft eines Eisvogels auf dem Strome schwimmen und die Mutter saß auf dem Arfte aud fütterte die Jungen. Und er sprach bei dem Anblide innig bewegt: o welche Liebe! haben Menschen wohl solche Arene? Wahrlich wenn der Strudel diese kleine Brut untertauchte, die Mutter tauchte ihnen nach und stürbe oder holte fie herauf. Und Schnecklästigen auf seinem Gerzen sühlte, was er drinnen bewegte, und mußte ihm in der innern Seelenangst wieder Rock und Panzer sprengen, und klingend flog das Alaschen gegen einen Stein und das Ardspehen goß sich in

ben Stron und alfelte folfe, wie wenn man beifes Baffer in faltes giefft, und flog mit ben reiffenben Wellen babin. Und"ber Bring fturgte fich wie ein Blis ibm nach in ben Strom und tambfte mit bem Strubel und tauchte fich auf und ab und rang mit Sob und Leben, und fullte feine Sande mit allen Baffern, bis er bas gifchenbe Tropflein wiedergefunden batte, bas er wie eine brennende Roble in ber Sand fubite. Dann ichmamm er ans Land und fant ericoopft bin; bas Eropfchen aber batte ibm mieber ein Loch gebrannt. Und als er wieber zu fich fam, war er gericellt an allen Gliebern von ben gelfen, worgn er fich gerftogen batte, und bie Bunbe in ber Sand ichmergit, aber feine Seele fauchgete in Bonne. Und Schneefiodden war auch in Entzuden über feine tapfere Treue. In ber nachften Stadt aber fing er fein Tropfchen wieber ein, leate fein Alafchen aufs Berg und ritt weiter.

Dies war bie britte und lette Brobe:

Der Brinz trabte mit feinem Schneestochen eines Morgens burch einen hoben Bergwald, ba warb er eines gewaltigen Reiters gewahr, ber auf einem weissen Sengst ritt und so hoch wam baß sein Haupt über die Spigen ber Eichen und Buchen ragte. Er hielt eine Lanze, die einem Mastbaum gleich in den Lüften schwankte, und fällte diese fürchterliche Wehr, als er des Brinzen ansichtig ward. Dieser Riese, benn das war er — hatte ein häßliches und verrunzeltes altes Weib hinter sich auf, das ihn mit ihren durren Armen umklammert hielt. Er führte sie wider Willen mit sich frast eines Gelübbes, das er gethan hotte, und dachte sie auf den Erften Besten, den er treffen vollebe.

abjulaben. Als er alfo ben Bringen Bisbiglio erbliche, rief er mit lauter Stimme, baf alle Berge untellafte wieberhalleten, als batten bunbert Donnermatte qualeich bie bimmlifden Rartaunen gelbft : Salt, mein Anablein! ich babe bier etwas fur bich. Du bift jung und tanuft einen Schat gebrauchen, ber meinen Jahren icon beidwerlich wirb. Rimm biefe Dame bintenauf und fowore mir, bağ bu fie ritterlich balten und einen Beben, ber bir begegnet, jum Rampf auf Leben und Sob forbern willft, wenn er nicht bekennen will, bag fie bie allerschonfte Bringeffin feb, bie je bie Sonne beidbienen bat. Auf biefe Bebinaung lag ich bich hier frei vorüberreiten, sonft wird beine Mutter balb einen Tobten begraben. Das geschiebt nimmer, bu Tropiger, folange noch ein Tropfen Blut in mir warm ift, rief Bisbiglio, von Born entbrannt; wehre bich, bu Prabler! ich schlage auf bich. Und mit biefen Worten fprang er aus bem Sattel und ließ fein Rog laufen. Denn er begriff mobl, baf er gegen ben Riefen und beffen Rolog von Aferd nicht rennen konnte, und bad bie Gewandtheit und Gefdmeidigkeit gegen bie Uebarnadia! Mille mußte. Und ber Riefe, ber fich fcomite, folleihter ju fenn als ber Jüngling, forang auch vom Mitte, und fie warfen bette bie Langen weg und griffen ju ben Schwerbtern.

Und es entstand nun einer ber schönsten und felte tensten Kampfe, die je in einer Rennbahn gesehen warben. Die Erbe erzitterte, wann der Riefe seinen Fuß bewegte, und Felsen fchienen unter jedem seiner Siebe berften zu mussem Leicht wie der gestügelte Wind sprang der Prinz einher, wich und bog sich jedem Streiche und Stoße

aus und feblubfte gefchielt unter ber Langfamteit und Schwent bes Miefen bin. Go batten fle lange gekamble. und fcbon Befeite bes Riefen Blut aus mancher Deffunna. aber es waren feichte Wunden. Der Bring war aber noch gang und fvielte in leichter Beweglichfeit mit feinen leichten Baffen um bas Ungebeuer berum. Me ber Riefe fic nun von feinem eigenen Blute errothen fab. ba ergrimmte er in feiner Seele und rief: Benug! o fcon ju viel! nicht langer foll biefe Dude mit bem Lowen fpiden. Und er holte einen gewaltigen Sieb aus, woburch er ben Bringen wie eine Rube in zwei Studen zu Spalten meinte. Doch ber Sieb glitt vom Belm ab, nahm aber ben gangen Schilb mit und bie Balfte bes Pangers, und ber Bring fühlte bie Spipe bes Gifens bis an fein Berg bringen. In biefer aufferften Roth nahm auch er feine letten Rrafte aufammen und fließ fein Gemerbt, fo lang es war. in bes Riefen Bruft, bag bas lange Schenfal fluchend und rochelnb binfturate.

Man kann sich Schneesidchens Angst benken bei biesem surchterlichen Streit und wie sie in ihrem Alasschen zitterte und bebte, wan der Riese in seinen Wassen baber raffelte und sie biebe klingen und die Siebe durch die Luft sausen hörte. Als sie aber die rothe Hatth von Banzer des Prinzen hinabrieseln sah, da konnte sie es nicht länger aushalten in ihrem Rerter, sprenzte das Mäschen und mischte sich mit dem Blute, das wie ein purpurner Strom am Boben sloß. Lind o Bunder über alle Bunder! in demselben Augenblide, wie sie von dem Blute ganz umfloffen war, ftanb bie allerichonfte Iungfrau be: Gonece fibelden war wieber ein Menich geworben.

Der Being hatte fich fo erfcopft und verblutet, bag er in Ohnmacht hingefunten war. Schneefibeiden warf fich mit taufend Thranen auf ibn, rif ibm ben Banger auf und trodinete bas Blut feiner Bunbe mit ihren fcbenen langen blonden Loden ab; fie bemeinte ibn faft fcon wie einen Tobten. Als fie fo über ibm lag und flagte und schluchzete, ftebe ba schlug ber Bring bie Augen auf und athmete wieder und fab fein allerliebstes füßestes Rind. um welche er nim fo manches Jahr in ber Welt berumgeritten mar. Und es mar ibm bei bem Anblide, als ob neue Rrafte fich burch alle feine Abern aoffen und er neu gebohren mare, und er fühlte feine Bunde nicht mehr. noch wie bas Blut hexabriefelte, fonbern fab nur bas liebliche Schneeflocken und tufte und bergte fie. Sie abet fonitt ibr Demboben ingwei, wo es ibr um bas Berg lag, und leate bas auf die Bunbe, und bas Blut marb aleich gefitit. Die Bunbe war mohl tief, aber nicht tobtlich. was fie leicht batte werben konnen, wenn fie einen Boll tiefer gebrungen mare; benn ber Riefe batte grabe auf fein berg getroffen.

Diefer aber lag wirfich tobt ba und follte rummer wieder aufflehen. Sie betrachteten nun seine ungeheure Lanze und seine gewaltigen Waffen, die ein gewöhnlicher Mann gar nicht von der Erbe ausheben konnte, und liefen ihn da liegen; das alle garftige Weib aber, um welsche der blutige Span entstanden war, liesen sie in Frieden gehen, wohin sie wollte. Der Prinz aber nahm zum

Anbenten blefes Streits mit bem Riefen uichts weiter mit ale ben großen weiffen Genaft, worauf ber Unbolb geritten war, und fein Cowerbt. Als fie bas Somerbi von ber Erbe aufnahmen und naber betrachteten, faben fie ein neues Bunber: Die Spise war gusammengefloffen, wie Gifen gefchiebt, bas in bie Roblengluth gelegt wird, damit es bem Schwiede wieber weich werbe. Und als Schnee-Abdoen bies fab, funtelten ihr bie Meuglein vor Entjuden und bie bellen Thranen liefen ihr über bie Bangen, und fie brudte ben Bringen mit einer Gewalt an ibre Bruft, als wolle fie in Gins mit ibm jufammenrinnen, und rief: o bu allertreuefte und an Liebe unüberwindlichfte Seele! fo ift bein Bergblut fo beif von Liebe, baf bas Gifen bes Riefen baran gefchmolzen ift und nicht bat einbringen tonnen? So habe ich nun biefes warme Berg, wovon mir fo oft geträumt bat in bitterer Trauer mabrend meiner traurigen Bermanblung ? Run febe ich, bag alles erfullt ift, was meine Stiefmutter, Die bofe Bere, einft gemurmelt bat, als fie mich aus bem Genfter fliegen ließ. - Und fie ergablte bem Bringen nun bie Beidichte ihrer Bermanbbang und wie jammerlich fle zwei Binter als Sonerflodchen habe umber fliegen muffen, bis fie in feiner banb mm Eropfen geworben feb. Anglie

Der Tag, an welchem biefer Kampf mit bem Riefen fand, war genau ber letzte Tag bes fünften Jahres feit bem Tage, wo Schneeflocksten ben verzweiselten Prinzen Bisbiglio in ber öben Walbschlucht bes Rankasus gefunben hatte. Und ba beibe fachen, baß bas Schickfal alles mit ihnen erfullt hatte, und ba fie sich herzlich febnien,

die treueste und unvergleicklichste Liebe durch eine Guchzeit zu bednen, so ritten sie nun nicht weiter durch die Welt auf Abenteuer — benn sie hatten ja das allerschönste Abenteuer erlebt — fondern sie nahmen den gradesten Weg nach dem Schlosse, in weichem der alte König von Arabien, des Prinzen Bisbiglio Bater, wohnte. Und sie sind dort glücklich angekommen und der Prinz hat dem Könige alles, getreulich erzählt, wie es sich mit ihm begeden hatte. Und der alte Herr hat num wohl gesehen, wie des mit der Weisbeit der Erziehung seines Sohns auf sich gehabt hat, aber er hat sich alle seine wunderlichen Abenteuer gern gesallen lassen, da er ihm eine solche Schnur ins Haus gebracht hat; denn Schneesiöcken war so freundlich und schön, daß sie nicht allein ihm und allen Menschen, sondern allen Engeln im Himmel gestel.

Und als der alte König sich genug gefreut hatte und die Sochzeit gewesen war, da machten Bisdiglio und Schneestödchen sich auf und zogen zu dem alten Könige in Indien. Und Schneestödchen erzählte ihm ihre ganze Geschichte, wie die Stiesmutter zur Füchsin geworden war und gesungen hatte: Schneestödchen slieg hin! sliege durch die Welt hin! und wie ste dann ein Schneestödchen geworden und aus dem Fenster gelassen wäre und so mehr als sechs traurige Jahre in der Verwandlung habe leben müssen. Und der König ihr Vater ist so zornig geworden, daß er die alte Here hat an einen Pserbeschweis binden und zu Tode schleisen lassen. Auch hat er nun von ihren häßlichen Töchtern, die sie ihm gebohren, nichts mehr wissen wollen, sondern hat sie hoch

gen Rorben hinauf in die Berglande Indiens geschickt und geringen Männern zu Frauen gegeben. Schneeslöcken aber ist Königin von Indien geworden nach seinem Tode und Indien und Arabien sind so Ein Königreich geworden. Ein zärtlicheres und treueres Chepaar ist aber auf der Welt nie gesehen worden als der treue Brinz Bisbiglio und seine süse Brinzessin Schneeslöcken, so daß sie wegen ihrer Järtlichkeit und Treue noch dis diesen Tag im ganzen Morgenlande in Fabeln und Liedern erzählt und gesungen werden. Sie haben auch die allerschönsten und lieblichsten Kinder gehabt, die auch herzen gehabt haben, sich aller Anmuth und Schönheit des himmels und der Erde zu freuen, und die ihren Aeltern an Freundlickeit und Milde gleich gewesen sind.

und mit Marienwurmchen, Golbfafern, Gottepferbchen, Sometterlingen und Laubfrofchen tounte fie oft Tagelang fpielen, ohne bag ibr bie Reit babei lang marb. ging nun ins elfte Jahr und mußte ihrer Mutter Rube im Balbe huten. Da fammelte fie fich immer eine Menge buntes Geflügel und Beftein, und wann fie bes Abends beimtam, batte fie bie Tafchen gewohnlich voll Steine und Schächtelchen und Binfenforbchen, Die fie fich felbit flocht, voll Rafer, Schmetterlinge und Laubfroiche, mit welchen fie und bie andern Rinder bann fpielten. Diefer Liebe zu ben bunten Steinchen unb Raferchen wühlte fie viel in ber Erbe, malgte Steine und Bolgbiode um, rig bie Rinde von ben Baumen, und bie Leute, bie . bas faben, und bie eigenen Aeltern nannten bie fleine Eva beswegen im Scherz Erdwurm. Aus biefem Scherz warb aber ein folder Ernft, bag fie funftig nicht mehr Epa, fonbern Erbwurm bei allen Leuten bieß.

Run begab es sich einmal, als Erdwürmchen im Frühlinge ihres wölften Jahres ihre Rühe und Rälber in den Walb trieb und mit ihrem Gündchen hinterdrein trabend ein Liedlein sang, daß ihr eine alte Frau begegnete, die fast nacht war und gar bleich und elend aussah. Diese jammerte über Kälte, und es war der Monat April, und da ist es in dem Waldbergen oft noch recht kalt. Das konnte Erdwürmchen nicht lange anhören, sie mußte ihr Röcken ausziehen und es der alten Frau umhängen, welche wegging und ihr zurief: Schönen Dank, mein Kind! das soll dir nicht unvergolten bleiben. Erdwürmschen ging nun den ganzen Tag im bloßen hembe und

fror felbft febr und warb obenbrein bes Abends von ber Mutter tuchtig ausgescholten, bag fle mehr weggegeben batte, als fie burfte; benn bie Mutter mar auch nicht fo reich, baf fie ihren Rinbern immer neue Rleiber gumeffen laffen konnte. Mis nun bie Sonnengicht gekommen und bie Tage am langften maren, ba hatte fich Erbwurmchen einmal im Balbe gebabet. Als fie nun aus bem Bache flieg und hinter einem Dornbufch, wo fie fich entfleibet hatte, ihre Rleiber fuchte, fanb fle flatt beren, welche fie fucte, bie allernetteften neuen Rleiber, als waren fie eben pom Schneiber getommen, und ein blantes Muschen und ein Baar neue Soub. Dies Lette verwunderte fle am meiften, benn im Sommer trugen fle und ihre Geschwifter feine Schub, fonbern mußten baarfuß laufen. Sie gog aber alles an und probierte auch bie Schube an und freuete fich recht kindisch, und in ber Freude rief fie aus: D wer mag mir bas wohl geschenkt baben ?

Das hab' ich gethan, schallte es tinter ben Buschen, und bald sah sie eine alte Frau kommen, dieselbe, ber sie im Frühlinge ihr Röcksen gegeben hatte, und die alte Frau trat freundlich vor sie und fragte sie: Erdwürmschen, kennst du mich nicht mehr? Und Erhwürmschen sprach: Ja wohl, du bist ja die Erme alte Frau, die hier im Frühlinge so fror und in zerrissenen Kleibern ging, und nun hast du so schöne Kleiber an. Ja so geht's, mein Kind, sagte die alte Frau, heute reich und morgen arm. Ich habe dir dassur, dass du ein so karmherziges Kind warst, die neuen Kleiber gebracht, und wenn du

noch etwas wünscheft, so sage es, ich will bie's gewähren. Und Erdwürmchen bebachte fich nicht lange und sprach: D laß ben schönen großen blanken Kafer alle Tage zu mir kommen und mit mir spielen, ben ich hier nur einmal im Walbe gesehen habe, haschen habe ich ihn aber nicht können. Das glaub' ich wohl, benn er ist ein verzweiselt Auger Gaft, sagte die alte Frau; er soll kommen. Und nun Abjes, mein Kind! Und die alte Frau küßte sie, nahm ihren Stock und ging weg.

Und als fie taum weg war, fanfelte es Summ! Summ! Summ! burd bie Baume und ein großer glangenber Rafer tam geflogen und feste fich neben Erbwurmden bin, und feine Flügelbeden faben aus wie lauteres Gold und feine zwei bellen Mugen funkelten wie Diamanten. Erbwurmchen batte feine berginnige Freude an bem Rafer und spielte ben gangen Tag mit ibm; und als fie ibre Beerbe gu Saufe trieb, ba nahm er auch feine glügel und flog weg. Und auf biefelbe Beife, wie er heute gethan, tam er jeben Tag, fo oft fle im Balbe war, unb flog immer auch weg, wann fle meg ging. Und Erbwürmchen spielte und flufterte mit ibm, als ware es ein Menfch gewesen, fie erzählte auch ben andern hirten, bie fie zuweilen mit bem Rafer trafen : er fet ihr fleiner Balbbrautigam und verftebe alles, was fle ibm fage, er bringe ibr auch schone und blanke Sachen zum Spielen und Aepfel und Ruffe, wann fie bungere. Die anbern Rinber borten bas fo an und lachten und glaubten es nicht, aber ben golbenen Rafer mogten fie gern leiben. 3ch weiß auch nicht, ob bas mahr war ober ob Erbwurmchen ben Rinben zum Scherze solche Fabeln erzählte; aber bas ift gewiß, baß bie beibe sehr viel von einander hielten und baß ber Räfer ben andern Frühling wieberkam, sobald Erdwürmden ihre Rühe in den Wald trieb, und baß fie in der alten Freundschaft mit einander lebten und umgingen. Da lernte Erdwürmchen nun auch, daß es ein ganz seltener Räfer war und mehr konnte, als andere gemeine Käfer können.

Einst faß sie nach ihrer Gewohnheit mit ihm unter einer grünen Eiche und spielte mit ihm und mit andern bunten Würmchen und Käserchen im Grase. Da flog ihr eines der schönsten und bunteften Marienwürmchen auf und schwang seine kleinen Flügel, und in einem hui war es über die Eiche hinaus. Und Erdwürmchen sah ihm sehnssuchtig nach und rief: O wer doch auch so fliegen könnte und sich in der leichten Luft über die Bäume hinwiegen! Und Goldkäferchen, der diese Worte hörte, flüsterte ihr leise zu: Erdwürmchen, mögtest du das? und sie sagte: Ja für mein Leben gern!

Und es währte nicht eine Sekunde, so kam ber allerniedlichste Wagen aus ber Luft herunter und senkte sich
vor Erdwürmchen zur Erbe herab, als spräche er: Erdwürmchen willt du, so steige ein! Das Wägelchen war
von dem allerweissesten Elsenbein leicht und sauber gearbeitet und es waren viele tausend niedliche und bunte Bögelein und Blümlein brein geschnitzelt und barauf gemalt. Er war groß genug, daß ein kleines Mädchen bequem
barin sigen konnte, und ward von sechs himmelblauen
Gottspferdchen gezogen. Erdwürmchen ftand vor dem zierlichen Bägelchen und verwunderte sich und schlug in die Sände, daß er so schön war. Goldfäferchen machte sich hinzu und sagte: Run strige ein, Erdwürmchen, und kutschiere dich durch die Luft, wenn du Lust hast. Erdwürmchen stand da zitternd und bebend vor Freude, Kurcht und Verlangen, doch mußte sie laut lachen, als Goldsäserchen diese letzten Worte sprach, und sagte: Was soll ich einsteigen? die kleinen magern Rappen werden mich wohl weit ziehen? — Steig du nur ein, sprach Goldsäserchen wieder, ich will der Autscher sehn. Und mit diesen Worten schwang er sich auf den Bock. Da lachte-Erdwürmchen wieder und setzte sich ein: zum Spase, meinte sie, denn dies Gespann würde sie doch nicht von der Erde ausziehen.

Aber slehe! Goldkäferchen faste die Zügel, nahm das goldene Beitschen, aus feinsten Sonnenstrahlen gestochten, und klatsche, daß es durch den Wald klang; und die sechs gestügelten Rappen zogen an, und hui! ging es in die Hohe und über die höchsten Buchen und Eichen fort, daß es sausete. Erdwürmchen hatte gar nicht geglaubt, daß es Ernst seh, auch hatte sie ihren Wunsch, einmal so durch die Lüste zu fliegen, nur so leicht hingesagt, wie Menschen, wenn sie Bögel oder Schmeiterlinge sich in den Lüsten wiegen sehen, wohl sprechen: o wer doch auch einmal so sliegen und durch die leichten Lüste segeln dürste! Run hätte sie gern Halt! Halt! geschrieen, aber sie hatte keine Beit dazu; denn es ging gar zu geschwind und sie hatte genug zu thun, sich an der Lehne des Wagens sestzuhalten, damit sie in der Angst nicht herausssöge. Mis sie

aber zulest sah, daß keine Gefahr babei war, da ließ sie sicht gefallen, die immer über den Wald hin ging, wohl zwei Meilen weit und dann wieder zurück. Und als das Wägelchen hingekommen ist, wo ihre Kühe und Kälber weideten, hat Goldkäferchen ihn fanst abwärts gelenkt, und so sind sie auf derseiden Stelle wieder niedergekommen, wo sie aufgefahren waren.

Diese Fahrten hat Erdwürmchen oft gemacht und sich inniglich ergöht, daß sie in dem eisenbeinernen Wagen mit bem leichten Gespann der Gotespferde geschwinder als die geschwindesten Bögel fliegen konnte, so daß sie da oben oft Tanden und Falten und andere Schnellslieger gegriffen hat. Sie ist auch zuweilen des Rachts ausgesahren, wann Goldkäferchen ihr Rutscher sie zu solcher Spaziersahre einsind, sie hat sich dann leise und heimlich aus dem Bette geschlichen, wann die andern im Hause alle schilesen, und diese Fahrten bei Mond- und Sternenschein däuchten ihr die allerkustigsten. Aber nie hat sie der Mutder eiwas davon merken lassen, sie hat dies überhaupt heimlich gehalsen; nur das hat sie erzählt, daß die alte Frau ihr die sie ihr neuen Kleider geschenkt hat für das Röcken, das sie ihr im Frühlings gegeben.

Erdwürmchen war num fünfzehn Jahre alt und begann ein großes Madchen zu werden; sie hütete aber noch bumer bas Bieh im Walbe. Run sammelte fie, wann Gobtäferchen grabe nicht bei ihr war — er tam schon viel seltener — die andern Knaben und Madchen, welche auch hirten waren, häufig um sich herum und erzählte ihnen Geschichten, benn beren wuste sie eine Menge von

ihrer Mutter, welche die Binterabende in ber Spinnftube immer mit Erzählungen zu kurzen pflegte. Eines Tages hatte fle eine sehr traurige Goschichte erzählt, wie ein schoner junger Prinz im Rampfe mit dem Drachen auf den Lod verwundet war und bei'm Sterben seiner Gerzallevliehften vorsaug:

Abe! es muß geschieben sein! Reich mir ein Glassein talfen Wein, Reich mir ein weisses Semmelein. Abe!
Den fühlen Wein, bas Semmelein. Abe! Abe!
Wir thut mein herz so weh.

Abe! es muß geschleben sehn! Abe! bu heller Sonnenschein! Und Mondenschein und Sternenschein! Abe! Du Sonnenschein und Sternenschein! Abe! Abe! Wir thut mein Gerz so web!

Abe! es muß geschieden senn! D weine nicht Feinellevelein! Es muß von dir geschieden senn! Abe!
Es muß, es muß geschieden sein!
Abe! Abe!
Mir thut mein herz so weh.

Diese Geschichte war ihr so auf bas Gerz gefallen, baß fie fie gar nicht aus bem Ginn schlagen konnte und immer für fich fingen mußte:

Abe! es muß geschieben fenn! D weine nicht! Feineliebelein!

und babei liefen ihr die hellen Thränen wie brennende Ströme aus den Augen. Als fie so in traurigen Gedanfen unter der grünen Eiche saß, wo sie gewöhnlich zu siehen und zu spielen pflegte, kam mit Einem Male Goldstäferchen hergeschwirrt, der einige Tage nicht dagewesen war, und stüfterte ihr zu: Erdwürmchen willst du lustsfahren? Es ist heute der schönste Regendogen am Himmel und den wollen wir recht nah besehen; aber komm und mache dich gleich sertig! Sie sagte ja und der Wagen kam und sie stieg ein und Goldkäferchen nahm seine goldene Beitsche und klatschte auf die Pferde.

Und die Bferbe brauseten im fausenben Galopp bavon, fo gefdwind, gefdwind, bag Erdwurmchen himmel, Erbe und Meer faum von einander unterscheiben fonnte und von bem fconen versprocenen Regenbogen gar nichts fab. Der muthwillige Rutider fnallte und flatichte in Ginem fort und bie Gottspferbe wieherten und brenfchten, und bie Luft ging fo gewaltig, als wenn Sturmwinde bliefen, Bolbtaferchen aber flatichte und fang immer mit beller Stimme brein: D weine nicht, Reinsliebelein! es muß, es muß gefchieben fenn! Das arme Erbwurmchen aber hatte nichts anbere zu ihnn, als fich nur feftaubalten; benn jest tam ihr bie Fahrt wirklich fo vor, als follte alles aus einanber fliegen und fie burch bie weite leere Luft fo fortgewirbelt merben. Go faufte ber Bagen fort, und ihr fehlte felbft ber Athem gu fragen, bis ber Bagen mit Einem Dale anfing fich zu fenten und in einer unbekannten Gegend zur Erbe kam. Als Erbwürmden fühlte, baß es nicht mehr flog mit ihr, wollte fie Goldkäferchen fragen: wo find wir? aber in bemfelben Hui waren Bagen, Rutscher und Pferbe weg und fie hat fie seit ber Stunde in ihrem Leben nicht wieder gesehen.

Es war icon buntel, bie Sonne war lange unter und ber Mond und bie Sterne fanden bell am Simmel. Da batte Erbwurmden Abe! Abe! Abe! fingen mogen, aber ihr war ber Gesang jest knapp geworben, und fle faß im flillen Leibe, rang ibre Banbe und weinte bitterlich. Dann feufzete fie tief und rief einmal über bas anbere aus: D ich gottlofes Dabchen! bie Mutter bat mich oft gescholten, daß ich so viel mit ben Würmern fpielte; nun febe ich wohl, was bas fur bunte Schelme find. Marte nur, Golbfaferden! - wenn bu mal wieber fommft, fouft bu's friegen! D wenn ich nur einen Denichen fanbe, ber mir ben Weg nach Saufe wiefe! - Sie fing nun an burch bie Buiche fortzugeben, aber fie mar von bem gefdwinden Bluge fo mub geworben, bag fie taum hunbert Schritt gegangen war, fo fette fle fich unter einem Baum nieber und ichlief ein, und ichlief ba bis an ben bellen Morgen. Das arme Rind meinte, fie fen nabe bei ihres Baters Baufe, aber fie mar in ber breiftunbigen Fahrt über funfzig Deilen weit burch bie Luft gereift. Schlafe wohl und traume wohl, liebes Erbwurmchen!

Als Erdwürmchen erwachte, ftand die Sonne schon hell am himmel. Sie fah sich mit großen Augen um, benn das von gestern war ihr alles wie ein Araum. Sie hatte auch die ganze Nacht nichts anders geträumt als von ber faulenben Reife, mo fe, wie ihr bauchte, breimal ans bem Bagen fturzte und immer wieber bereingebracht warb. von brennenben Saufern, von Rrieg und Gefchrei und von allerlei Roth und Angk. Mit biefen Gebanken machte fle auf und fab nun wohl, daß fle in einer unbekannten Gegend war und fern von ihres Baters Saufe. fie erblicte rings umber bimmelhabe Berge, beren oberfte Spinen mit Schnee bebeckt waren. Und als fie bas fab. weinte fie bitterlich und brad in bie Borte aus: D bu erzbofewichtisches Golbfaferchen! bier tomme ich nimmer wieber beraus, ich febe Bater und Mutter nimmer wieber, benn wie foll ich über ben boben Schnee tommen? Debr tonnte fie por Traurigleit nicht fagen; boch ging fie gebantenlos fort. Sie fam balb an einen fleinen Baumgarten, mo Mepfel, Birnen und Pflaumen bie Fulle an Baumen bingen. Sie ging bin und brach fich bavon und au, benn fie mar febr bungerig. Als fie fich gefättigt hatte, ging fie weiter fort burch bie Baume und botte einen Sahn fraben und einen Gund bellen. Und ba warb fie gang frob und fiel mit bem Angeficht auf bie Erbe, faltete ihre banbe und betete ein frommes Morgengebet und forach: Gott fes gelobt, bag ich wieber ju Denfchen tomme! Und als fle um einen fleinen Bufch berumgetommen war, ba fab fle binter bem Bufche ein fleines ftrobenes Bauschen fleben und ging grabe auf bas Bausden ju.

Und ehe fie noch an bas Sauschen kam, fprang ein buntes Sundchen auf fie zu und webelte luftig mit bem Schwanze und bellte und brummte nicht, und bann kam

ein fcneeweiffes Diestänchen und ftrich fich ben Bela an . ihrem Anie glatt und anurrte bebaglich, wie bie Rasen im Boblgefallen thun. Und biefe Beiben begleiteten fie. Bor ber Thure bes Saufes faß ein altes Dutterchen im weiffen Ropfe an einem Spinnrabe und fpann und fang mit beller Stimme: Bach auf, mein Berg, und finge! und ließ fich nicht foren, bag Erbwurmchen fam, und Erbwürmchen ftimmte ein und fang mit, bis bas Lieb ju Enbe war, und freute fich, baft fle ju frommen Leuten gefommen war. Darauf fant bie alte Frau von ihrem Spinnrabe auf und reichte bem Erbwurmchen bie Sand und bieß fie freundlich willtommen. 218 fle aber bem Rinde ins Geficht fab, rief fie: Berr Je! Erbwurmchen bift bu es? wie in aller Belt fommft bu hieber? Erbwurmchen wunderte fich nicht wenig, als fie fich mit ihrem . Ramen anreben borte, fab bie alte Frau genau an, und ertannte nun balb, bag es biefelbe alte Frau mar, bie ibr, als fie babete, einft bie iconen neuen Rleiber binter ben Dornbufch hingelegt hatte. Und fie antwortete ibr vergnugt: Ja Mutter, ich bin Erbwurmchen, aber wie ich bertomme, bas weiß ich nicht; bas weiß ich aber wohl, bag bein Goldtaferchen ein Erglugner ift: er bat mir etwas vorgegautelt von einem munbericonen Regenbogen und fo ift er im fausenben Galopp burch bie Luft mit mir bavon gefahren, bag mir Boren und Geben babei vergangen ift; und fo bin ich endlich bier wieder auf die Erbe berabgefommen, und ba bat er mich figen laffen. Run ift es nur gut, bag ich bich bier treffe. Du kannft mir wohl ben Beg burch bie Berge ju Bater und Mutter zeigen; benn

die werden fehr traurig feyn, daß ich gestern Abend nicht zu Saufe gekommen bin, und werden glauben, daß mich Räuber gestohlen oder Bolfe und Unthiere gefreffen haben.

Die alte Frau antwortete ibr : Gen mir bier willtommen, Erbwurmchen! Deine Meltern wohnen febr weit von bier und ich tann bich nun nicht binbringen. Denn alle Stragen find unficher und es ift Rrieg und geftern find fremde Soldaten bei euch in Diftelfelb eingeructt. Und fchelte nicht fo febr auf Golbtaferchen, er bat bich beswegen weggebracht. Deinen armen Meltern batteft bu boch nicht belfen fonnen, bir und beiner Chre aber batte leicht ein Leibes geschehen konnen. Darum gieb bich nur brein und bleib bier bei mir. Wir mohnen bier abmeges im Balbe, hier bift bu ficher, und über bieje Schneeberge tommt fein Feint. Wann es bort wieder rubig ift, will ich bich icon zu Saufe bringen. Und Erdwurmchen gab fich brein und blieb, im Stillen aber weinte fie manches Toranden in ihrem Rammerlein und im einfamen Balbe. baß fle fo weit weg war von Saufe. Doch ging es ibr fonft recht aut.

Es war bies ein kleines Bauergutchen, bas gang einfam im Walbe lag und etwas Feld, einen Garten, eine Wiese und bes holges genug hatte; auch waren in Bachen und Teichen Forellen und Rarpfen. hier wohnte bie Alte mit ihrem alten Manne, der wohl noch älter war als sie, und mit einem Knechte ber auch nicht mehr jung war, und die brei bestellten und bestritten die ganze Wirthschaft. Nun kam Erdwürmchen noch bazu und half ihnen. Sie hatten zwei Ochsen, zwei Pferde, acht Ruhe, zwanzig Schaafe und Ziegen, viele hühner und Enten auf bem hofe und Obst im Garten und Korn im Felbe und lebten recht gut und vergnügt. Auch waren es christliche fromme Leute und in ihrem Leben hat Erdwürmchen nicht so viel in der Bibel und im Gesangbuche gelesen als hier. Den Sommer waren alle steißig, daß sie das haus und die Scheunen voll schafften für den Binter; ben Herbst und Winter droschen die Männer Korn und fällten und suhren Holz aus dem Walde, Mütterchen aber und Erdwürmchen, wann sie das Vieh und die Küche besorgt hatten, saßen am Spinnrocken und spannen und erzählten einander Geschichten oder sangen geistliche Lieder. Erdwürmchen hat nachher oft erzählt, die Jahre, die sie serlebt habe, sehen die vergnügteste Zeit ihres Lebens gewesen.

So waren hier fünf Sommer vergangen und die Zeit war Erdwürmchen gewiß nicht lange geworden; da tam die alte Frau eines Morgens zu Erdwürmchen in ihr Kämmerchen und sprach: Liebes Erdwürmchen, nun ist es Zeit, daß du von hier reisest und wieder zu deinen lieben Aeltern kommest. Es ist arg hergegangen in Diktelseld und im ganzen Frankenlande; jest aber ist der Krieg vorbei, es ist wieder Friede und nun ist es billig, daß du wieder zu den Deinigen ziehest und den Aeltern die Sorge vergeltest, die sie in deiner Kindheit um dich gehabt haben. Siehe ich habe dich hieher holen lassen, nicht, daß ich dich blos bei mir hätte — denn ich habe dich sehr lieb, das weißt du wohl — sondern daß du sich sich lieb, das weißt du wohl — sondern daß du sich vern ich blich gleich gern behielte, so muß ich dich

boch beinen Aeltern wiebergeben: benn bas Aubere ware Sunbe. Du haft mohl gemerkt, baß ich allerlei Kunfte kann, und bas ift wahr; aber ich bin eine von ben Frauen, welche bie fie kennen die Holben heiffen und ich gebrauche meine Kunfte nie zum Bosen. Darum erschrick nur nicht vor mir und habe mich in einem guten Andenken: ich bin eine von benen, die sie die guten weisen Frauen nennen, und habe mein Leben barauf gewendet, tolle Geschichten in kluge und Berkehrtes in Rechtes zu verwandeln. Und nun, liebes Kind, mache dich fertig, suche beine Sachen zusammen und pade beine Kleiber und bein Leinzeug ein; benn morgen fahren wir ab.

Und Erbwürmchen that mit allem Fleiß, wie ibr befohlen war, und feste fich bann einfam bin und weinte, daß fie die alte Frau verlaffen follte, die ibr fo viel Liebog gethan batte, in fo manchem lieben 3abr. andern Morgen bielt ber Bagen mit ben zwei Bferben vor ber Thure, und fie feste fich nebft ber alten Frau batauf, und ber alte Rnecht war ihr Ruticher. Und fie maren feche Tage gefahren und ben flebenten Tag famen fle in bas Rirchborf, wo die Leute aus Diftelfeld in die Rirche geben. Da ließ bie alte Frau an ber Schenke balten und fprach zu Erdwarmchen: Run will ich Lebewohl zu bir fagen, mein Rind, weiter fabre ich nicht, und nun will ich wieber zu Saufe. Gott fegne bich und behute bich, und behalte bich treu und ficher auf feinem Bege, fo wird es bir wohl gehen bier und bort. Und fie bieß ben Knecht die Laben und Riften abpaden, worin Erdwurmchens Rleiber und Leinzeug waren, und gab ihr bann noch einen

Beutel in die Sand und fagte: ba, mein Kind! bas foll bein Brautschatz seyn, bafür kannft du dir ein Bauergutchen kaufen. Und bann fuhr fie weg, und Erdwürmchen ließ sich von dem Schenkwirth nach Diftelfeld fahren, wo ihre Aeltern wohnten.

Als fie auf die Diftelfelber Mart famen, ba vermunberte fle fich, bag fle fo wenige Baufer fab und von biefen einige gang neu fchienen, und fie fprach zu bem Aubrmann: aber ift benn bies Diftelfelb? Ja freilich ift es Diftelfelb, antwortete er, aber es ift nicht mehr bas alte Diftelfelb; bas ift im Rriege meift abgebrannt, und fie fangen nun an und bauen wieber einige neue Baufer. Erbwurmchen erschrack febr und fie bachte an ihre Aeltern und Gefdwifter und ihr mar fehr bange im Bergen, aber fie mogte ben Dann nicht fragen. Und fie fubren in bas Dorf binein, und fie fah Branbftellen, ungeheure Baume und Balfen bin und ber liegenb, gerbrochene Baune und niebergeriffene Mauern, bis fle an ihres Baters Saus gelangte. Das mar auch nicht mehr bas alte, fonbern ein neues, bas fie icon wieber aufgebaut batten. Da fanb fle ihre beiben Aeltern gottlob noch am Leben, bie waren febr arm geworben aber boch noch nicht muthlos, benn es waren fromme Leute bie Gott fürchteten. 3hre Gefchwis fter lebten auch noch bis auf einen Bruber, ber im Rriege geblieben war. Ihre beiben Schweftern, welche alter maren ale fie, batten icon Manner, bie in anbern Dorfern wohnten. Und fie ergablte ihren Aeltern wie es ihr munberbar ergangen und wo fie fo lange gemefen mar und faate ihnen viel Freundliches und Liebes und troftete fle aus Gottes Bort und fprach: Gott fann belfen und ich will auch helfen und kann auch helfen. Und mit diesen Borten öffnete fie den Beutel, welchen ihre alte Pflegemutter ihr bei'm Abschiede in die Sand gethan hatte; und es waren fünfhundert blanke Dukaten barin; in den Riften aber war das schönste Leinzeug, das fie zum Theil mit gesponnen und gebleicht und das die gute alte weise Frau ihr zum Brautschap mitgegeben hatte.

Und Erbwürmden bat fich balb einen madern jungen Bauer gum Mann genommen und in Diftelfelo gewohnt und als eine fromme und driftliche Frau gelebe. Und Gott bat ihren Kleiß und ihre Frommigfeit gefeanes. baf fie ihren Aeltern und vielen Menschen bat Gutes thun tonnen. Ihre Rinder bat fle fleißig in Gottes Wort um terwiesen und frube jur Rirche und Schale gehalten, aber fle bat nicht gelitten, bag fle viel in Balbeseinfamfeit lebten ober nachtlich und mitternachtlich herumwandelten. Denn fie pflegte zu fagen : Es ift nicht gut, daß ber Menfc fich zu fehr an bie Rreaturen hangt und mit Steinen und Burmern und allerlei Thieren zu viele Bemeinschaft bat. Mancher ift baburch verwirrt und närrisch geworben und in bofe Banbe gerathen. 3ch bante Bott jebe Stunde, bag er mich in meiner Jugend bewahrt bat. Denn bas ift bas Siderfte, bag ber Menfc fic an Gottes Bort balt und nicht zu viel fragt, was in Baumen und Bergen ftedt und wovon bie Burmer und Bogel, ja bie Blumen und Blatter ju fluftern und ju fprechen wiffer. Das hat manchen auf folimme Abwege gebracht, und wohin hatte es mich Aermfte nicht bringen tonnen, mare Bott nicht fo gnabig gewefen?

# Rattenkonig



### 10.

# Mattenkönig Birlibi.

Ich will die Geschichte erzählen von dem Rattenkönig Birlibi, eine Geschichte, die mir Balzer Alevs aus Presete oft erzählt hat nebst vielen andern Geschichten. Balzer war ein Knecht, der auf meines Baters Hose diente, als ich acht, neun Jahre alt war, ein Mensch von schalklichen Einfällen, der viele Geschichten und Mährchen wußte. Die Geschichte von dem Rattenkönig Birlibi lautet also:

In bem stralsundischen Dorse Alten Camp, welches zwischen Gary und Putbus seitwärts am Strande liegt, hat vormals ein reicher Bauer gelebt, der hieß Sans Burwit. Das war ein ordentlicher fluger Mann, dem alles, was er angriff, gerieth, und der im ganzen Dorse die beste Wehr hatte. Er hatte sechszehn Kühe, vierzig Schaase, acht Pferde und zwei Füllen auf dem Stalle und in den Koppeln, glatt wie die Aale und von so guter Bucht, daß seine Füllen auf dem Berger Pferdemarkt immer zu acht bis zehn Pistolen das Stück bezahlt wurden. Dazu hatte er sechs hübssche Kinder, Sohne und Töchter, und es ging ihm so wohl, daß die Leute ihn wohl den reichen Bauer zu Alten Camp zu nennen pstegeten. Dieser Mann ist durch nächtliche Gänge im Walde um all sein Vermögen gekommen.

Hans Burmit war auch ein ftarker Jäger, besonbers hatte er eine treffliche Witterung auf Füchse und Marber, und war beswegen oft bes Nachts im Balbe, wo er seine Eisen gelegt hatte und auf den Fang lauerte. Da hat er im Dunkeln und im Zwielichte der Dämmerung und des Mondenscheins manche Tinge gesehen und gehört, die er nicht wiedererzählen mogte, wie denn im Balbe des Nachts viel Bunderliches und Absonderliches vorgeht; aber die Geschichte von dem Rattenkönig Birlibi hat man von ihm erfahren. Hans Burwig hatte in seiner Kindheit oft von einem Kattenkönig erzählen hören, der eine goldene Krone auf dem Kopse trage und über alle Biesel, Samker, Ratten, Wäuse und anderes dergleichen springinsseldisches und leichtes Gesindel herrsche und ein

gewaltiger Balbtonig feb; aber er hatte nie baran glauben wollen. Manches liebe Jahr war er auch im Balbe auf Tuche- und Marberfang und Bogelftellerei runbgegangen und hatte vom Rattentonig auch nicht bas Minbefte weber gefeben noch gebort. Da mogte ber Rattentonia aber mohl in einer anbern Gegend fein Wefen getrieben Denn er bat viele Schloffer in allen Lanbern unter ben Bergen und giebt beinabe jedes Jahr auf ein anberes Schlog, wo er fich mit feinen Gofherren und Doftamen erluftigt. Denn er lebt wie ein fehr vornebmer herr und ber Grofmogul und Konig von Frantreich fann feine beffere Tage haben und bie Ronigin von Antiochien bat fie nicht gehabt, bie ihr Bermogen in bergen von Barabiesvögeln und Gehirn von Nachtigallen aufgefreffen bat; und bas glaube nur nicht, baß biefer Rattenkonig und feine Freunde Nuffe und Beigenkörner und Milch je an ihren Schnabel bringen, nein, Auder und Margipan ift ihr tagliches Effen und füßer Wein ift ibr Getrant' und leben beffer als Ronig Salomo und Reibhauptmann Bolofernes.

Nun ging hans Burwitz wieder einmal nach Mitternacht in den Wald und war auf der Fuchelauer. Da
hörte er aus der Ferne ein vielstimmiges und freischendes Getöse, und immer Kang mit helter Stimme heraus Birlibi! Birlibi! Birlibi! Da erinnerte er sich des Mährchens vom Rattenkönig Birlibi, das er oft gehört hatte, und er dachte: willst mal hingehen und zusehen, was es ift? benn er war ein beherzier Mann, der auch in der stockinstersten Nacht keine Furcht kannte. Und er war schon auf dem Sprunge zu gehen, da bedachte er das Sprichwort: Bleib weg, wo du nichts zu thun haft, so behältst du deine Nase; aber das Birlibi tonte ihm nach, so lange er im Walde war. Und die andere Nacht und die dritte Nacht war es wieder eben so. Er aber ließ sich zichts ansechten und sprach: Laß den Teufel und sein Gesindel ihr tolles Wesen treiben, wie sie wollen! sie können dem nichts thun, der sich nicht mit ihnen abgiebt. Wollte Gott, Hans hätte es immer so gehalten! Aber die vierte Nacht hat es ihn übermächtigt und er ist wirklich in die bösen Stricke gerathen.

Es ift ber Walpurgisabend gewesen und feine Frau hat ibn gebeten, er moge biefe Racht nur nicht in ben Wald geben, benn es fen nicht geheuer und alle Berenmeifter und Bettermacherinnen fepen auf ben Beinen, bie konnen ihm mas anthun; benn in biefer Racht, bie bas gange höllische Geer lostaffe, fen fcon mancher Chriftenmenich zu Schaben gekommen. Aber er hat fie ausge= lacht und hat es eine weibische Furcht genannt und ift feines gewöhnlichen Weges in ben Balb gegangen, bie andern ju Bett maren. Da ift ihm aber ber Ronig Birlibi zu mächtig geworben. Anfange mar ee biefe Nacht im Balbe eben wie bie vorigen Rachte, es tofete und larmte von fern und bas Birlibi flang hell barunter; und was über feinem Ropfe burch bie Bipfel ber Baume fdwirrte und pfiff und raufchte, bas fummerte Burwig nicht viel, benn an Bererei glaubte er gar nicht und fagte: es feven nur Rachtg eifter, wovor bem Denschen graue, weil er fie nicht kenne, und allerlei Blendwerke und Gaukeleien der Finkerniß, die dem nichts thun
können, der keinen Glauben daran habe. Aber als es nun Mitternacht ward und die Glocke zwölf geschlagen hatte, da kam ein ganz anderes Birlibi aus dem Walde hervor, daß Sansen die Saare auf dem Kopfe kribbelten und sauseten und er davon laufen wollte. Aber sie waren ihm zu geschwind und er war bald mitten unter dem Sausen und konnte nicht mehr heraus.

Denn ale es zwolf geschlagen batte, tonte ber gange Bald mit einem Male wie von Trommeln und Bauten und Bfeifen und Trombeten und es war fo bell barin. als ob er ploblich von vielen taufend Lampen und Rerzen erleuchtet worben mare. Es mar aber biefe Racht bas große Saubtfeft bes Rattenfonige und alle feine Untertbanen und Leute und Mannen und Bafallen waren gur Feier beffelben aufgeboten. Und es ichienen alle Baume zu saufen und alle Busche zu pfeifen und alle Felsen und Steine zu fpringen und zu tangen, fo bag Banfen entfet lich bange ward; aber ale er weglaufen wollte, verrannten ihm fo viele Thiere ben Weg, bag er nicht burchkommen fonnte und fich ergeben mußte, fteben gu bleiben, wo er war. Es waren ba bie Buchfe und bie Marber und bie Iltiffe und Biefel und Siebenichlafer und Murmelthiere und Samfter und Ratten und Mäufe in fo gabrofer Menge, bağ es fchien, fie maren aus ber gangen Welt zu biefem Befte zusammengetrommelt. Sie liefen und fprangen und bupften und tangten burch einander, als ob fle toll maren; fie Ranben aber alle auf ben Sinterfugen und mit

ben Vorberfüßen trugen fle grüne Zweige aus Malen und jubelten und tofeten und heulten und kreischten und pfiffen jeder auf seine Weise. Aurz es war das ganze leichte Diebsgesindel der Nacht beisammen und machten gar ein schenstliches Geläute und Gebimmel und Setümmel durch einander. In den Lüsten ging es eben so wild als auf der Erde, da flogen die Eulen und Krähen und Käuze und Uhus und Fledermäuse und Mistäfer bunt durch einander und verkündigten mit ihren gellenden und kreisschen Kehlen und mit ihren summenden und schwirrens den Flügeln die Freude des hohen Tages.

Als hans erschroden und erstaunt fich mitten in bem Gewimmel und Geschwirr und Getose befand und nicht wußte, wo aus noch ein, siehe ba leuchtete es mit einem Male heller auf und nun sangen viele tausend Stimmen zugleich, daß es in fürchterlich grauslicher Feierlichkeit durch den Bald schalte und hansen das herz im Leibe bebte:

Macht auf! macht auf! macht auf bie Bforten! Und wallet her von allen Orten. Gelaben fenb ihr all zugleich. Der König ziehet burch fein Reich.

3ch bin ber große Rattenkönig. Komm her zu mir, haft bu zu wenig! Bon Solb und Silber ift mein Saus, Das Gelb meft' ich mit Scheffeln aus.

So flang es im feierlichen und langfamen Gefange fort und bann ichalten immer wieber einzelne treifchenbe und gellenbe Stimmen mit wiberlichem Laute barunter

Birlibi! Birlibi! und bie gange Menge rief Birlibi! nach, bag es burd ben Balb ichallte. Und es war ber Rattentonig, welcher einbergezogen fam. Er war ungeheuer groß wie ein Maftoche und fag auf einem golbenen Wagen und batte eine golbene Rrone auf bem Saubte und bielt ein golbenes Scepter in ber Sanb, und neben ibm faß feine Roniain und batte auch eine golbene Rrone auf und war fo fett, baß fle glangte; und fie batten ibre langen tablen Schmange binter fich gufammenverschlungen und fpielten bamit, benn ihnen mar febr wohlig zu Muthe. Und biefe Schwänze waren bas Allerscheuglichfte, was man ba fah; aber ber Ronig und bie Ronigin waren auch scheußlich genug. Und ber Wagen, worin fie fagen, marb von feche magern Bolfen gezogen, bie mit ben Babnen fletschten, und zwei lange Rater ftanben ale Beibuden binten auf und bielten brennenbe Facteln und miaueten ent-Dem Rattenfonig und ber Rattenfonigin mar feslich. aber por ihnen nicht bange: fie fchienen bier zu gewaltige Berren und Ronige über alle ju fepn. Es gingen auch awolf geschwinde Trommelichlager bem Bagen voran und trommelten. Das waren Safen: Die muffen Die Trommel fchlagen und anbern Duth machen, weil fie felbft teinen baben.

Sansen war schon bange genug gewesen, jest aber, als er ben Rattenkonig und bie Rattenkoniten und bie Wölfe und Rater und Sasen so mit einander sah, da schauberte ihm die Saut auf dem ganzen Leibe, und sein sonst so tapferes Gerz wollte fast verzagen und er sprach bei sich: Hier mag ber henter länger bleiben, wo alles so wie Rahrchen. I.

ber die Ratur geht! Ich habe auch wohl von Wundern gelesen und gehört, aber sie gingen doch immer etwas natürlich zu. Daß dies aber buntes Teuselsspiel ift und teuflisches Back, sieht man wohl. Wer nur heraus mare!

Und Bane machte noch einen Berfuch fich beraus gu brangen, aber ber Bug braufte immer frisch fort burch ben Balb und Sans mußte mit. So ging es, bis fie an eine aufferfte Ede bes Balbes tamen. Da war ein offenes Feld und bielten viele hundert Wagen, Die mit Sped und Bleisch und Rorn und Ruffen und anbern Ef--waaren beladen maren. Einen jeden Bagen fubr ein Bauer mit feinen Pferben, und die Bauern trugen bie Sade Rorn und bas Sped und bie Schinken und Dettwürfte und was fle fonft gelaben binab in ben Balb, und als fle Bans Burmit fteben faben, riefen fle ibm gu: tomm! bilf auch tragen! und Sans ging bin und lub mit ab und trug mit ihnen, er war aber fo verwirrt, baß er nicht wußte, mas er that. Es bauchte ibm aber in bem Bwielichte, ale febe er unter ten Bauern befannte Befichter, und unter anbern ben Schulgen aus Rrafevit und ben Schmidt aus Rasnevit; er ließ fich aber nichts merten und jene thaten auch wie unbefannte Leute. Dit ben Bauern aber batte es bie Bewandniß: Sie hatten fich bem Rattentonige und feinem Unbange jum Dienft ergeben und mußten ihnen in ber Balpurgienacht, wo bes Mattenkonigs großes Weft fteht, immer ben Raub ju bem Walbe fahren, ben Rattentonige Unterthanen einzeln aus allen Orten ber Welt zusammengemauft und gusammengeftoblen hatten. Und bans fam nun auch gang unichulbig bazu und wußten nicht wie. So wie die Sade und bas Andere in den Bald getragen wurden, war das wilde Diebsgefindel darüber her, und es ging Grips! Graps! und Rips! Raps! haft du mir nicht gesehen, und jeder griff zu und schleppte sein Theil sort, so daß ihrer immer weniger wurden. Der König aber hielt noch da in seinem hohen und prächtigen Wagen und es tanzeten und toseten und lärmten noch einige um ihn. Als aber alle Wagen abgeladen waren, da kamen wohl hundert große Ratten und gossen Gold aus Schesseln auf das Feld und auf den Weg, und sangen dazu:

Sande her! Mügen her! Wer will mehr? wer will mehr? Luftig! luftig! heut geht's toll, Luftig! Sand' und Mügen voll!

Und die Bauern sielen wie die hungrigen Naben über bas ausgeschüttete Gold her und griffelten und graffelten und brängten und stieben sich, und 'jeder raffte so viel auf von dem rothen Raube, als er habhaft werden konnte, und hans war auch nicht faul und griff rüstig mit zu. Und als sie in bester Arbeit waren wie Tauben, worunter man Erbsen geworsen, siehe da frähete der Morgenschahn, wo das heldnische und höllische Reich auf der Erde keine Macht mehr hat — und in einem hui war alles verschwunden, als ware es nur ein Traum gewesen, und hans stand ganz allein da am Balde. Und der Morgen brach an und er ging mit schwerem Gerzen zu hause. Er hatte aber auch schwere Taschen und schönes rothes Gold darin, das schüttete er nicht aus. Seine Frau war

gang ängstlich geworben, bag er fo fpat zu Sause tam, und fie erschrad, ale fie ihn so bleich und verftort sab, und fragte ihn allerlei. Er aber fertigte fie nach feiner Gewohnheit mit Scherz ab und sagte ihr nicht ein Sterbenswörtchen von bem was er gesehen und gehort hatte.

Bans gablte fein Golb - es war ein bubiches Bauf-Iein Dutaten - legte es in ben Raften und ging bie erften Monate nach biefem Abenteuer nicht in ben Balb. Er hatte ein beimliches Grauen bavor. Dann vergaß er, wie es bem Menschen geht, bie Walpurgisnacht und ibr fcauerliches und grauliches Getummel allmalig und ging nach wie por im Mond. und Sternenichein auf feinen Fuche- und Marberfang. Bon bem Rattentonig und feinem Birlibi fab und borte er nichts mehr und bachte qulett felten baran. Aber ale es gegen ben Fruhling ging, veranderte fich alles, er borte zuweilen um die Mitternacht wieber bas Birlibi flingen, bag feine matteften Saare auf bem Ropfe ihm lebendig wurden, und lief bann gwar immer geschwinde aus bem Balbe, hatte aber babei boch feine beimlichen Gebanten auf bie Balpurgisnacht; und weil bas, mas bie Menichen bei Tage benten, ihnen bei Racht im Traume wieberkommt und allerlei fpielt und spiegelt und gaufelt, fo blieb auch ber Rattentonig mit feiner Machtgaufelei nicht aus, und Bans traumte oft, als ftebe ber Rattentonig vor feiner Thure und flopfe an; und er machte ihm bann auf, und fab ihn leibhaftig, wie er bamale in bem Wagen gefeffen, und er war nun gang von lauterem Golbe und auch nicht fo häflich, als er ihm bamals vorgekommen, und Rattenkonig fang ihm mit ber

allerfußeften Stimme, von ber man nicht glauben follte, baß eine Rattenkehle fie haben tonne, ben Bers vor:

Ich bin ber große Rattenkönig, Komm her zu mir, haft bu zu wenig! Bon Golb und Silber ist mein haus, Das Gelb meff' ich mit Scheffeln aus.

und bann tam er bicht zu ihm beran und flufterte ihm ine Dhr: Du fommft boch wieber jur Balpurgionacht, Sans Burwig, und hilfft Gade tragen und holft bir beine Tafden voll Dufaten? - 3mar batte Bans, mann er aus folden Traumen erwachte, neben ber Freude über bas Gold immer ein Grauen und er fprach bann wohl: Marte nur, Pring Birlibi, ich fomme bir nicht zu beinem Befte! Aber es ging ibm , wie es anbern Leuten auch gegangen ift, und bas alte Spruchwort follte an ihm auch mahr werben: Ben ber Toufel erft an einem Baben hat, ben führt er auch wohl balb am Strid. Genug, je naber bie Balpurgisnacht fam, befto mehr wuchs in Sans bie Gier auch babei zu fepn. Doch nahm er fich feft vor, bem Bofen biesmal nicht ben Billen zu thun, und ging ben Balpurgisabend auch glücklich mit feiner Frau zu Bett. Aber er konnte nicht einschlafen, die Wagen mit ben Saden und bie Bauern und bie großen Ratten, bie bas Golb aus Scheffeln auf ben Boben icutteten, flelen ibm immer wieber ein, und er konnte es nicht langer aushalten im Bette, er mußte auffteben und fich von ber Frau fortichleichen und in ben finftern Balb laufen. Und ba bat er biefe zweite Racht eben fo wieber erlebt, als bas erfte Mal. Er hatte fich ein Gadchen mitgenommen für bas Golb und hatte auch viel reichlicher eingefammelt als bas vorige Sahr.

Run, bauchte ibm, babe er bes Goldes genug, und er that einen boben Schwur, er wolle fich nimmer wieber in die Berfuchung geben, und auch nie wieder in ben Balb geben. Und er bat ben Schwur gehalten und fich felbft übermunden, bag er nicht in ben Balb gegangen ift und feine Balvurgienacht wieber mitgehalten bat, fo oft ibm auch noch von bem Birlibi und bem golonen Rattentonige geträumt bat. Er bat bas aber nicht in feinem Bergen fiben laffen, fondern bat es mit eifrigem Gebet wieber ausgetrieben und ben Bofen endlich mub gemacht, bag er von ibm gewichen ift. Go war manches Jahr vergangen und hans bieg ein febr reicher Mann. Er hatte fich fur feine Dufaten Dorfer und Guter getauft und mar ein Gert ge worben. Es munkelte auch unter ben Leuten, es gebe nicht mit rechten Dingen zu mit feinem Reichthum; aber feiner konnte ibm bas beweisen. Aber endlich ift ber Beweis gefommen.

Der Boje lauerte auf ben armen Mann, an bem er schon einige Macht gewonnen hatte. Er war ergrimmt auf ihn, weil er von seinen hohen Festen in ber Balpurgisnacht ganz ausblieb, und als hans einmal wieber mit sündlicher Lüsternheit an das Goldsammeln gedacht und barüber das Abendgebet vergessen, auch einige undristliche Flüche über eine Rleinigkeit gethan hatte, hat er mit seinem Gesindel hervorbrechen können, und hans hat nun gelernt, was das goldene Spielwerk des Königs

Birlibi eigentlich auf fich habe. Seit biefer Zeit bat Sans weber Stern noch Glad mehr in feiner Wirthichaft gehabt. Wie viel er fich auch abmattete, er konnte nichts mehr vor fich bringen, sonbern es ging von Tage zu Tage mebr rudmarts. Seine äraften Feinbe aber maren bie Mäufe, die ihm im Felbe und in ben Scheunen bas Rorn auffragen, die Wiefel, Ratten und Marber, die ihm bie buhner, Enten und Tauben abichlachteten, Die Buchfe und Bolfe, Die feine Lammer, Schaafe, Fullen und Ralber bolten. Rurg, bas Gefindel bat es fo arg gemacht, bag Sans in wenigen Jahren um Guter und Gofe um Pferbe und Rinber, um Schaafe und Ralber gekommen ift und gulept nicht ein einziges Subn mehr bat fein nennen konnen. Er hat als ein armer Mann mit bem Stock in ber Sand nebft Weib und Rinbern von Saus und Gof geben und fic auf feinen alten Tagen als Tagelöhner ernähren muffen.

Da hat er oft die Geschichte erzählt, wie er zu bem Reichthum gekommen und aus bem Bauer ein Ebelmann geworben ift, und hat Gott gebankt, daß er Ratten und Räuse als seine Bekehrer geschickt und ihn so arm gemacht hat: denn sonst, hat der arme Mann gesagt, wäre ich wohl nicht in den himmel gekommen und der Teusel hätte seine Nacht an mir behalten und ich hätte dort jenseits endlich auch nach des Rattenkönigs Pseise tanzen müssen. Das hat er auch dabei erzählt, daß solches Gold, daß man auf eine so wundersame und heimliche Weise gewinne, doch keinen Segen in sich habe; benn

ihm sein bei allen seinen Schäpen boch nie so wohl ums Gerz gewesen, als nachher in ber bitterften Armuth, ja er sein elenberer Mann gewesen, ba er als Junker mit Sechsen gefahren, als nachher, ba er oft froh gewesen, wenn er bes Abends nur Salz und Kartoffeln geshabt habe.

#### 11.

# Der Schlangenkönig.

Schlangenkönig wohnte auf einer fernen Infel in ber Dftfee, bie gen Danemark liegt, und hatte bort fein Schloß. Diefes Schlog lag aber wieber in einer fleinen Infel, Die in ber großen Insel ftedte, wie ber Kramer bie kleinen Shachteln in die großen fteckt. Dieses Inselchen lag in einem großen Landfee. Da hatte Schlangenkönig fein Solog unter einem Bugel in ber Erbe gebaut, und es war febr foon barinnen und fchimmerte und funkelte von Silber und Golb und Ebelfteinen und batte bie allerprachtigften Gemacher. Darinnen faß Schlangenkonig ein armer verwandelter Bring und wartete auf feine Erlofung. mar aber vermanbelt wegen feiner Gitelfeit. Denn er war ein wunderschöner Pring gewesen und batte viele schone Prinzeffinnen und Roniginnen und Raiferinnen mit feiner Schonbeit gelodt, aber teine geliebt, fonbern alle mit manfelmuthigem herzen verlaffen. Deswegen war er gur Strafe vermanbelt morben, bamit er auch versuchte, mas es beifit teine Liebe finden, und er mag nun wohl als ber Schlangentonig triechen muffen bis an ben jungften Sag. Beil er nemlich fo viele arme Bringeffinnen betrogen bat, bie er fiben ließ und weiter ging, fo bat ibn bie Strafe getroffen, und bas Bort ift zu ihm gesprochen: Gep ber Schlangentonig und frieche als ber Schlangenkonig und if Erbe und fauge Gift aus Burgeln und Rrautern und fen ben Menfchen ein Abicheu und ben Thieren ein Grauen, bis ein unschuldiges junges Blut fich über bich erbarmt und mit bir zu Bett geht und bich ohne Graufen fußt. Das merte bir aber: wirft bu biefer wieber ungetreu, bann wirft bu auf ewig in bas tieffte bollifche Feuer binabgeftogen. Schlangentonig hatte bei feiner Bermanblung gang bie Karbe bes Rleibes behalten, bas er trug, weil er noch Bring war. Er trug nemlich einen grun und gelb geftreiften feibenen Rod, und jest ichleicht er als eine icone grun und gelb geftreifte Schlange umber mit einer golbenen Rrone auf bem Ropf, und pfeift und gifchelt wie eine Schlange, aber fprechen fann er nicht. Rur find gewiffe Tage im Jahre, wo er fingen barf, und ba fingt er mit fo wundericoner und fuger Stimme, bag er icon manches arme Rind verlodt hat, mit ihm zu geben in fein Schloß, aber noch bat er keine einzige gefunden, bie ibn hat fuffen wollen. Die aber mit ibm gegangen find, muffen in feinem Schloffe figen, bis er eine finbet, bie es über bas Berg bringen fann, ibn in Liebe gu fuffen. Die bas thut, bas wird die Ronigin und alle bie anbern, bie er hineingelodt hat, werben ihre Dienerinnen. Und auf biefe Weise allein konnen fie aus bem Schloffe erlofet werben.

Nicht weit von bem See, wo Schlangenkonige Schloß

auf ber Infel mar, lag ein Dorf, bas bieg Thorstorp. Die Miefen und Beiben biefes Dorfes liefen bis an ben See bingb, und ba trieben bie Rinber bes Dorfs ibre Rube bin und buteten fle baselbft. Unter biefen Birtenfinbern waren zwei, die batten einander fehr lieb und trieben ihre Beerben faft immer gufammen. Es war eine fleine Dirne. bie bieg Margarethe, und ein Knabe, ber bieg Satob. Margarethe mar vierzeben Jahre alt und Jafob fechszehn. Sie waren beibe beinahe ermachfen, aber unfculbig wie bie fleinen Rinber, und wußten nicht, warum fie einander jo lieb batten. Aber bag fie fich über alles liebten, bas ift mahr. Diefe und bie anbern Rnaben und Dabchen. welche bort bas Bieb huteten, hatten Schlangenkonig oft laufen feben und mogten ihn gern leiben, benn er mar febr bunt und ichon und feine Rrone funkelte auf bas allerschönfte. Der Schelm fam oft burch ben See gefdwommen und ringelte fich im Grafe herum und wand feinen iconen folanten Leib um bie Baume und Buide. bag bie Rinder feinen Spielen gufaben und ihre Freube baran batten. Aber gang nab tamen fie ibm nicht, benn fie batten boch ein Grauen vor ibm, weil er Schlangengeftalt trug, obgleich fie mußten, bag er nicht big und feinem mas zu Leibe that. Die Rinber batten noch nie einen Gefang von ibm gebort, obgleich bie Rebe ging, ber Shlangentonig tonne fingen und habe icon manche fcone Dirne verlodt, bie nun in feinem Schloffe figen und meinen muffe, fonbern vor ihnen hatte er immer nur gegi= fcelt, wie andere Schlangen thun. Er burfte ja' auch nicht alle Lage fingen und aufferbem war er viel zu Mug. als baß er flichs in Gesellschaft hatte merken laffen, baß er flugen konnte; benn ba konnte es ihm ja zu nichts helfen. Rein, wann seine Singetage waren und wenn er bann ein hubsches Lind allein belauschen konnte, dann ließ er seine Stimme ertonen und brachte es gewöhnlich mit weg.

Eines Tages faß Jatob mit seiner Margarethe hinter einem grünen Busche und die beiben Rinder erzählten sich Geschichten und ihre Kühe graseten vor ihnen, die andern hirten aber hatten weiter abwärts getrieben. Da fam Botschaft, daß Jatob geschwinde zu Sause mußte. Er tüßte seine liebe Margarethe und sagte: Margarethe, gieb berweile auch auf meine Kühe Acht, bis ich wiederkomme, und tommt der Schlangenkönig etwa, so bleibe bei Leibe nicht allein, sondern treibe nur geschwinde zu den andern hin. Er könnte dich wegsingen, denn der Schelm soll es in der Stimme haben. Sie versprach es, aber rief dem weglausenden Burschen lachend nach: D das ist nur eine Fabel mit dem Singen des Schlangenkönigs, er kann ja nicht einmal sprechen: der soll mich nicht wegsingen.

Jakob war kaum hundert Schritt fort, so kam ber Schlangenkönig über ben See geschwommen und ringelte sich bann in den allerlustigsten Kreisen über die Wiesen bin und machte so viele niedliche Schlingungen und Wendungen und richtete sein Köpschen mit der goldenen Krone so lieblich lächelnd und so hell gudend auf, daß die kleine Margarethe recht ihre Freude daran hatte und ihr Bersprechen, das sie Jakob gethan, auch ganz und gar vergaß. Und Schlangenkönig ringelte sich immer näher heran und kroch auf einen grünen Baum, der vor Margarethen ftand,

und schaukelte sich einige Minuten in seinen Zweigen herum, bann sang er mit ber allersußesten und beweglichsten Stimme, als hätten hunderttausend Frühlingsnachtigallen zugleich geschlagen, und Margarethe konnte nun nicht mehr von der Stelle und mußte ihm zuhören: ste saß, als wenn sle festgezaubert war, wiewohl sie an ihres Jakobs Worte dachte. Er sang ihr aber diesen Gesang, den sie des Schlangenkönigs Brautlied nennen, und womit er schon manche zarte Jungfrau in sein Schloß gelockt hat:

Komm, schönes Jungfränelein, Schlafe bei mir!
Ich hab' ein Golbringelein,
Das schent' ich bir,
Ich hab' ein Golbtämmerlein,
Das ift für bich,
Ich hab' ein Golbwiegelein,
Drin wieg' ich bich.

Komm, schones Jungfräuelein, Schlase bei mir!
Süßen und fühlen Wein
Trinfft du bei mir,
Jucter heißt hier bas Brod,
Fleisch Marcipan,
Aspfelchen rosenroth
Beiffet bein Jahn.

Romm, fcones Jungfrauelein, Schlafe bei mir! Dienerinnen hubich und fein Barten ber Thur, Kammerfran'n ohne Zahl Stehen am Bett, Das in bem goldnen Saal Hochzeitlich fieht.

Komm, schones Jungfrauelein, Schlafe bei mir!
Ith in mein Schloß mit ein, Aren bin ich bir.
Heiffa! wie fliegt zum Tanz Lustig ber Strich!
On trägst ben Hochzeitsfranz, Bräut'gam bin ich.

Schlangenkönig hatte ausgefungen, blinzelte freundlich auf bas Mägblein herab, kam bann herunter, schlug im Grafe einige Mingelein um bas Kind und sang gar leise und und leidig: Komm mit! Romm mit! Und Margarethe kam mit. Aber kaum war sie zehen Schritt mit Schlangenkönig gegangen, so bedachte sie sich und wollte zurücksliehen. Aber es war zu spät, sie war nun in Schlangenkönigs Gewalt: er umringelte sie und trug sie über die Wiese hin mit weg, und umsonst schrie sie: Jakob! Jakob! hilf! hilf! und rief den andern Hirten zu, aber weder Jakob noch die Hirten waren da, und Schlangenkönig kehrte sich an ihr Geschrei nicht und rollte geschwinder als der Blis mit ihr davon und schwamm durch den See.

Als Schlangenkönig fie über bas Baffer nach ber Infel hinübergetragen hatte, war er plötich verschwunden, bie kleine Margarethe aber war vor Angst ohnmachtig geworden und wußte gar nicht, wie fie über ben See ge-

tommen war. Das war aber bas Sonberbarfte, bag auch fein Tropflein Baffer fic an ibre Loden und Rleiber aebanat batte noch burchgebrungen mar: fie mar gang trotfen auf die kleine Infel gefommen. Und als fie fich wieber befinnen konnte, ba befand fie fich in einem wunberfconen Garten voll ber allerluftigften Baume und bunteften Blumen; und es war alles, wie bas Lieb gesungen batte, an allen 3weigen bing Buder und Marripan und rofenrothe Mepfel und burch ben Garten flog ein tiefer Bach von Mild und Quellen fagen Weins fprubelten aus bem Bugel. Das Schloß aber unter bem Bugel mar noch viel fconer, als Schlangentonige Brautgefang es befdrieben batte. und waren fo prachtige Gale und funtelnbe Rammern und Gemacher barin, bag tein Menich bie Berrlichfeit fcbilbern tonnte; und wenn man ibm auch eine Emigfeit Beit gabe, bie iconften Borte gu fuchen, womit er es beschreiben und ausmalen wollte, er friegte es boch nicht fertig.

Und als Margarethe vor dem Schloffe erschien, fiehe da waren flugs wohl hundert Dienerinnen zur Stelle, welche Kerzen und Lampen trugen. Diefe führten fie in einen hohen Marmorsaal, der mit Gold und Silber und Edelsteinen verziert war, und zogen ihr goldene und filberne Kleider an und setzten ihr eine goldene Krone auf den Ropf und nannten fie Königin und herrin und spranzen dienend um sie herum und brachten ihr alles, was sie nur verlangte. Diese Dienerinnen waren alle jung und trugen schneeweisse Kleider und grüne Kränzlein im haar und saben die meisten mehr traurig als frohlich aus.

Und als es dunkelte und gegen die Racht ging, de kamen wieder andere Jungfrauen und führten Margarethen in ein Kämmerlein, das blitzte und funkelte wie eitel Gold, und darin stand ein goldenes Bett, auf welchem rosenrothe und himmelblaue seidene Kissen und Decken lagen. Und sie naheten sich ihr sehr ehrerbietig und zogen ihr die Kleider aus und die Schuhe von den Füßen und nahmen ihr die Krone vom Kopfe und legten sie dann weich ins Bett. Als sie das gethan, löschten sie den kanpen aus die auf eine, und verneigten sich flumm und schweigend und gingen weg.

Und es mabrie nicht lange, fo flufterte es und fnifberte und wisperte an ber Thure, und bie Thure that fich auf, und ber Schlangenkonig tam berein und froch an Margarethens Bett und lispelte und gifchelte ihr leife gu: Willfommen, meine auserforne Ronigin! willfommen, meine fuße Braut Run tomme ich als bein Brautigam ju bir, mein fuges Margrethchen! wie ich bir unter bem grunen Baume vorgefungen habe; nun wird es alles mahr merben. O komm und nimm mich in beine Arme! und brucke mich an bein warmes Berg! und fuffe mich und habe mich recht lieb! Dann bin ich erloft und bu bift eine reiche und große Konigin. Denn ach! bas ift mein trauriges Schidfal, folange muß ich als Schlangentonig auf ber Erbe berumkriechen, bis ein unichulbiges Rind mich in Liebe umbalfet und wieber in ben iconften Pringen verwandelt, ber ich gewesen bin. Und er zischelte gar lofe und leife und fab fie mit funtelnden Augen an und hob feinen Ropf ju ihr hinauf, ale wolle er ju ihr ins Bett fleigen -

Margarethe aber fchrie gewaltig und rief: Fort bu buntes Scheusal! Rein nimmer — nimmer — nimmermehr! und wenn du so schön wärest, als du häßlich bist. Ich will beine Königin nicht werben, ich will in meinem Leben Teinen andern Bräutigam haben, als meinen lieben Ja-kob. — Und Schlangenkönig mußte sich duten und siehen.

Und als es Lag geworben mar, tamen biefelben weiffen Jungfrauen, bie Margarethen ausgekleibet hatten, und gogen ihr bie prachtigen Ronigofleiber wieber an und fetten ihr bie gulbene Rrone wieber auf bas Baupt und bie anbern im Saale und por ber Thure verneigten fich nun por ihr und bebienten fle. Und fie ging im Schloffe und im Garten umber und befah fich allen ben Glang und bie Bracht. Aber weiter als ben Garten fonnte fle nicht fommen; benn es lief eine bimmelhobe Erpftallene Mauer rings um ibn berum und feine Thore waren bicht verschloffen. Sie fab aber ben gangen Sag nicht bas Geringfte von Schlangenkönig, und bas war ihr febr lieb. Aber an ibren Satob bat fie viel benten und oft bitterlich weinen muffen und fie bat gerufen mitten in ber fcimmernben Berrlichkeit: D mein lieber Jakob! fage ich nur mit bir jest in einem fclechten Rleibe unter einem grunen Baum, wie viel gludlicher mate ich! Pfui ber abicheuliche Schiangentonig! wie bat er mich verlodt und verführt burch feinen Befang!

Und als es Racht ward, führte man fie eben so wie gestern in ihre Goldsammer und brachte fie ins Bett und löfchte die Lampen. Und auch der Schlangenkönig tam eben so wieder wie gestern und folich an ihr Bett und Mahrchen I.

flebete, daß sie ihn ins Bett nehmen und lieb haben und Rönigin werben sollte. Sie aber ward noch viel bofer als gestern und jagte ihn mit schlimmen Worten fort. Und Schlangenkönig mußte traurig wieder aus ber Kammer kriechen und die Nacht wieder auf ber kalten seuchten Erde schlasen.

So ging es noch brei Tage und Schlangenkönig verfuchte noch breimal, ob bas Rind ihn lieb gewinnen und bei ihm schlafen wolle. Sie aber rief immer: Fort fort, du blanker gleiffender Gaukler! Jakob wird mein Mann und kein anderer in Ewigkeit!

Mit dem fünften Male waren auch die Proben vorbei, welche Margrethchen auszustehen hatte, und der traurige Schlangenkönig rief nun den Frauen und Dienerinnen zu, daß sie sie des Schmuckes entkleiben und aus der goldnen Rammer führen mögten, und sagte zu Margarethen: Nun bist du nicht mehr Königsbraut und kannst es nimmermehr werden, wenn du auch wolltest. So ist die Ordnung des Schickfals hier. Du bist hinfort eine schlechte Dienerin, gehe darum zu den andern Dienerinnen und warte der hohen Frau, die da kommen und mich erlösen soll. Er meinte aber diesenige, welche sich über ihn erbarmen und ihn von Gerzen kussen, welche sich über ihn erbargin und herrin aller dieser Dienerinnen werden würde, welche seine Liebe verschmäht hatten.

Und Margarethe hatte jest ein weiffes Rleib an und trug ein grunes Kranzlein und mußte mit ben andern jungen Dirnen vor der Thure des Schloffes und in bem großen Saale stehen und warten. Es waren lauter junge Rinber bie Dienerinnen und Rammerfrauen, feine unter breizebn Sabren und feine über flebengebn, wohl mehr als bunbert und funfgig an ber Rabl, alle bubic und fein. Mit einer jeben batte Schlangentonig es eben fo verfuct. wie mit Margrethen, aber teine einzige von fo vielen batte fein Aleben erboren und ibn lieb baben wollen. Diefe niedlichen Rinder waren nun freilich recht fein gefleibet und batten ber Speise und bes Trantes und mas fie jum Leben bedurften vollauf, auch murben fie mit teiner Dube und Arbeit geplagt und tonnten ben Tag fingen und tangen und oft auch in bem fconen Barten fpagieren geben und fich Blumen bfluden und bie Bogelein in ben Bweigen auf bas allerluftigfte fingen boren; aber bie Beit marb ihnen boch berglich lang in aller biefer Bracht und bie meiften waren voll Traurigfeit und Sehnfucht. Die eine febnte fich nach Bater und Mutter, Die andere nach Bruber und Schwefter, bie britte nach einem Bergallerliebften; Margarethe febnte fich nach nichts als nach ihrem lieben Safob, von welchem fle fich jo jammerlich hatte wegloden laffen.

Sakob war balb gekommen, nachdem Margarethe von Schlangenkönig entführt war, und suchte seine Margarethe im Walbe und auf ber Beibe bei ben andern hirten. Er fand sie nirgends, aber die hirten sagten ihm, Schlangenkönig werde sie wohl weggefangen haben. Jakob hörte auch balb von einem Manne, der da unten am See pflügte, er habe in der Ferne ein Gewimmer gehört und das möge die entsührte Margarethe wohl gewesen seyn. Der kleine Jakob war sehr tranzig und mußte seben Tag, ja jede

Stunde an sein Margreischen benten und immet nach ber Infel hinüber schauen, zu welcher sich tein Mensch wagte; benn es ging die Sage, berjenige musse gleich bes blaffen Tobes seyn, ber sich ohne ein sicheres Bsand in dieses Gebiet des Schlangenkönigs wage. Da schaute Jatob traurig und sehnlich hinüber und seuszete: Ach Margreischen! Margreischen! warum hast du dir die Ohrennicht zugestopft, als der lügnerische und gleisnerische Scheim sang? und rief auch wohl zuweilen für sich: Salt dichwader, Margreischen! werde keine Königin, Margreischen! Das hatte er aber gewiß nicht nöthig; denn Margarethe war ihm treu wie Gold. Das war ihm aber das Allertraurigste bei dieser Geschichte, wenn er Schlangenkönig über die Wiesen hinschlüpfen sah in seinem bunten Rock, daß er ihm nichts thun durste.

So waren Jakob zwei Jahre verstoffen in Gram und Araurigkeit über seine liebe verlorne Margarethe, ba hörte er von einem alten Schäfer einen Math, wie man verzauberter Brinzen und Prinzessinnen und selbst der Geren und herenmeistet herr werden könnte, und wenn sie noch so schlimm wären. Und Jakob ging flugs in den Bald und hieb sich einen großen knotigen Dornstod aus einem Dornstrauch, welcher der Areuzdorn heißt, und daraufschnitt er noch ein Areuz aus. Alls nun Schlangenkönig das nächste Wal wieder über die Wiese hinschlängelte, saste Jakob sich ein herz und fuhr auf ihn zu, so daß der Schlangenkönig sich verwunderte, was der Bauerbursche wolle; denn er war es nicht gewohnt, daß die Leute auf ihn losgingen, sondern, daß die meisten vor ihm slohen.

Und Sollangentonig bachte bei fich: Den Bauerjungen will ich ichon jagen, bag ibm bie Gaare auf bem Ropfe faufen follou ; und er richtete fich auf und fprübete Runten aus ben glangenben Augen und ftredte bie gifchenbe Runge aus und machte feine Rrone auf bem Ropfe fenerroth vor Born und judte mit bem Ruden, ale wolle er auf Jakob fpringen. Aber Safob ging ibm feft entgegen und rief; Romm nur ber, Gerr Beibentonig! tomm nur ber! 3ch bin nicht bange vor bir, bu follft icon Gemach lernen. Und als Schlangenfonig gegen ibn forang, berührte er ibn nur leife mit feinem Dornftod', und o Bunber! Schlangenkonig krummte fich und mand fich um ben Dornflock, wie Die Rebe fich um ihren Stab windet. Und Jatob freuete fich und rief voller Freude: Salt feft, mein Bringen! ich muß mein Runftftud versuchen. Und er nahm ben Stod und femang ihn fich breimal um ben Ropf, baß er burch bie Lufte faufete, und Schlangentonig bielt feft, als wenn et baran gewachsen mare. Der Stod ift gut und ber Schafer ift nicht bumm, fprach Salob, und fragte Golangen-Bonig: Schlangenfonig willft bu mir Margrethen wiebergeben, fo mache ich bich ftrax los und bu magft bingeben, mobin bu willft. Schlangenfonig aber ichuttelte ben Ropf. Und Salob fprach wieber: Go fahrwohl für bente, mein Bring! friere bie Macht bier und bebente bich bis morgen. Und er nabm ben Dornftod und fließ ibn feft in die Erbe. und Schlangentonig bing barum, und es fab gar luftig aus.

Den anbern Morgen fam Jakob wieber und fprach ju Schlangentonig: Schlangentonig willft bu mir Margretheben wiebergeben? Schlangentonig aber fchittelte mit

dem Kopf noch flärker als gestern. Da ward Jakob sehr bose und ging bin und schnitt sich einen frischen Saschbad und sprach: Ich muß wohl einmal dein buntes Jäckhen fragen, was das zu dem Scherze sagt; vielleicht giebt mir das eine gescheidtere Antwort. Und er schlug Schlangentönig auf seinen bunten Rock, daß er sich krümmte wie ein Dhrwurm und die Junge laut zischelnd ausstreckte, aber er nickte nicht mit dem Kopse: Jakob, ich will dir Margreihehen wiedergeben. Als Jakob meinte, daß er ihn für diesmal genug geschlagen habe, ging er weg und sprach: Kür heut ist's genug, bebenke dich bis morgen.

Den britten Morgen fam Jatob wieber und fprach gu Schlangenfonig : Schlangenfonig geftern und vorgeftern fragte ich bich: Schlangentonig, willft bu mir Dargretben wiebergeben? Seute fommft bu fo moblfeilen Raufs nicht ab : beute beißt es : Schlangentonig willft bu mir Dargrethen wiedergeben und alle bie armen Jungfrauen, bie in beinem Schloffe und Garten eingesverrt find? Und Schlangenfonig ichuttelte zweimal mit bem Ropfe. Da nabm Jatob feinen Safelftod, und ichlug ibn umbarmberaia. fo viel als er ichlagen tonnte, fo bag ber Schlangentonig ibn faft jammerte; aber bod nicte und fopficouttelte Schlangentonig ihm tein Ja gu. Da fagte Jatob: Beut ift bas leste Dal, bag ich Gebuld babe. Du magft bier an bem Dornftod verfaulen, benn bu tommft in Ewigkeit nicht los, menn ich dich nicht lofe. Alfo noch einmal und bas lette Dal, bebente bich bis morgen.

Und als Jatob ben vierten Morgen wiebertam, fragte er Schlangentonig wieber: Schlangentonig willt bu mir

Margrethchen wiebergeben und die andern Jungfrauen, daß fie frei aus beinem Gebiete weggehen und eine jede so viel mittragen durfen, als sie mit den händen tragen konnen? Und Schlangenkönig war murb geworden, denn es hatte diese Racht sehr gestroren, und ihn hungerte und durstete gewaltig, auch sah er, daß Jakob einen prischen Haselftod in der hand führte, doppelt so dick als der vorige. Und Schlangenkönig ließ es diesmal auf den Stocknicht ankommen und nickte dreimal mit dem Kopfe Ja. Und Jakob sagte zu ihm: Schlangenkönig schwöre mir's bei deiner Seligkeit und bei der höffnung, die du hegst, dieser häßlichen bunten haut einmal ledig zu werden — und Schlangenkönig nickte ihm den Schwur auch dreimal zu.

Als bies geschehen war, nahm Jasob sein Meffer und schlangenkönig geschlungen hing, und in bembelben Angenblid glitt Schlangenkönig herunter und ringelte seth hin Grase und machte sich die erfrornen und zerschlagenen Glieber erst wieder ein wenig geschmeidig. Darauf kroch er vor Jakob Füße und richtete sich auf und senkte sich bann wieder vor ihm, wie ein Auges und gehorsames Pferd sich erst vor dem Reiter zu richten und wieder zu senken pflegt, daß er aufsteige. Und Jakob verstand den Wink, benn er wuste wohl, daß zu der Insel weder Brückstührte noch Rachen ging; und er zeichnete sich mit dem Beichen des helligen Kreuzes und betete ein Gebet und sein und Sottes Namen! und so schwang er sich auf sein buntes Pferd. Und sausen fuhr Schlangenkönig mit ihm

über bie Biefe babin und in einem Gui hatte er ihn über bas Baffer getragen.

Schlangentonia forang nun gegen bas eiferne Gartenthor, welches fein Anberer offwen tounte ale er, und bas Thor that fich fogleich auf, und fie gingen beibe binein. Da fand Salob feine Margarethe mieber, und wie fich bie beide gefreut baben, mer will bas beidreiben? Aber unendlich warb ber Jubel im Goloffe und Garten und flang und braufete aus allen Stimmen gum himmel, als Jatob verfündigte, alle eingefangene Jungfrauen follen nun wieber frei fenn und mit ihm und Margrethen aus bem verzauberten Schloffe und Garten gieben. Und er bieß bie bubichen Rinder fich tummeln und einbaden, mas jebes mitnehmen molle, benn in zwei Stunden folle bie Reife von ber Infel vor fich geben. Und fle liefen bie eine biebin bie andere babin und maren febr gefchaftig, aber Schlangenkönig war febr traurig und fab es mit weinenben Amaen an. Und als Jatob ibn fo tranrig fab, jammerte ibn feines Schicfals und bag er in bem icheuflichen Schlangenrod geben mußte wegen feiner fruberen Gunben und Schulden, bis ein unfchulbiges junges Blut fich über ibn erbarmte und ibn lieb batte. Und er troftete ibn und fprach: Schlangentonig feb bu nur nicht fo traurig, bag biefe alle von bir geben und wieber zu ben Ibrigen reifen wollen; benn von biefen allen fann bich ja boch feine eingiae mehr erlosen. Und bag fle bir bos Schlog ein bisden leer machen, bas schabet bir ja auch nichts: bu bebaltft immer noch Schate und Berrlichkeiten genug. jammerft mich und ich will bir barum noch einen guten Rath geben, und ben verschmache nicht. Lag bein tropiges und berrifches Wefen fabren und fet nicht fo Aug und liftig. Denn mit Rlugbeit und Lift richteft bu es nicht aus, bas baft bu wohl lange merten tonnen, und obgleich bu ber Schlangentonin beifieft, bift bu gewiß nicht vermanbelt morben, bag bu ein herr febu follft, fonbern ein Diener follft bu febn und bienen follft bu lernen in Reue und Bufe über beine begangenen Gunben, bamit berienige fich über bich erbarme, melder ber Berr aller Ronige ift. So ift es gemeint mit bem bunten Schlangenrock, ben bu tragen mußt: bu follft bemutbig und gehorfam werben, fo magft bu noch mobl Liebe und Erlofung finben. Aber ein tropiges und liftiges Gerg, bas feine Dehmuth bat, tann auch feine Liebe in ber Bruft haben; und wie fannft bu glauben, bag ein junges unschuldiges Berg ben Schlangentonig umarmen foll, wenn es ihm nicht anmertt, bag Liebesfehnsucht und Frommigfeit in ihm mobnt?

So sprach Jatob ganz beweglich zum Schlangentönig, und als die Jungfrauen und Margarethe fertig waren, da rief er: Thu uns auf, Schlangentönig! Und Schlangentönig fließ mit dem Rapf gegen das Cifenthar des Gartens und es sprang weit auf; und sie gingen alle hevaus und Schlangentönig ging mit ihnen. Als sie nun an das Wasser tamen, war da weder Brüde noch Nachen, und Jakob sprach: Hurtig, Schlangentönig! mach Anstalt! mach und die Brüde fertig! Schlangentönig aber konnte es nicht lassen, er brauchte wieder eine List und spannte ein dunnes glänzendes Spinnwebchen wie einen Bogen über das Wasser von einem Ufer zum andern und sprach lächelnd:

3d fann euch nicht belfen, bies ift bie einzige Brude, auf welcher man von biefer Infel über ben See fommen fann. Er hofte aber in feinem Bergen, es werbe niemanb barauf treten, aus gurcht zu erfaufen, und fo werbe er burch Diefe Reinheit alle bie Jungfrauen gludlich ba behalten als Dienerinnen und ben Jatob obenein als Diener. Safob batte von folden Aniffen ber Beifter oft gebort. nabm fein Margretben an bie Sand und rief: In Gottet Ramen! alle mir nach! Und fo fprang er auf bie bunne Spinnmebbrude und Margrethchen mit ibm, und in bemfelben Augenblide legte fich bie Spinnwebenbrude als bie fconfte und breitefte Marmorbrude über bas Baffer, und er und Margreibchen und bie anbern Jungfrauen gelangten gludlich binuber. Und als fie alle am Lande maren, mar Die Brude in ber Setunde wie verfunten und man fab feine Spur mehr von ihr, auch nicht einmal bas Spinnwebenfabchen. Und fie waren alle frob, aber erftaunt und faben und borten nichts als ein leifes Wimmern binter fich; bas mar wohl ber Schlangentonig, ber über feineiconen Jungfranen weinte.

Jatob lief nun über die Blese hin mit seinem Margreitichen und mit der schneeweissen Jungfrauenschaar, die er erlöst hatte, und ste zogen jubelnd und jauchzend in Thorstorp ein. Und alle Leute sind entsetzt gewesen über biesen Geschichten und haben lange erzählt von Jakobs Abenteuer in allen Landen und haben die Ausführung der schönen Jungfrauen aus dem Bauberschlosse Jakobs Auszug genannt. Und die seinen jungen Dirnen haben zu Jakob und Margreitichen freundlich Abe gesagt und sind

weggegangen und glücklich wieder zu den Ihrigen getommen; und weil sie sich Gold und Gilber und kostbare Kleider aus Schlangenkönigs Schlosse mitgebracht hatten, so haben sie alle gar bald junge und hübsche Bräutigame gehabt. Und Jakob ist der Bräutigam seiner Margrethe geworden und sie haben bald eine lustige Gochzeit gehalten. Sie sind aber hier in Thorstorp nicht geblieben, denn die Nachbarschaft der Insel, wo Schlangenkönig hauste, däuchte ihnen zu gefährlich, sondern sie sind weiter zurück ins Land hinauf gezogen und haben sich da für die Mitgenommenen Schähe ein schönes Gut gekauft und in Freuden gelebt. Man dem Schlangenkönige und der seitbem selbst worden, haben sie wieder was gehört.

### 12.

### Das brennende Gelb.

Drei Bauern tamen eine Berbftnacht ober vielmehr frub, als es mehr gegen ben Morgen ging, von einer Sochzeit aus bem Rirchborf Lanken geritten. Gie waren Rachbarn, bie in Einem Dorfe wohnten, und ritten bes Beges mit einander zu Saufe. Als fie nun aus einem Balbe famen, faben fie an einem Kleinen Bufche auf bem Felbe ein gro-Bes Feuer, bas balb wie ein glubenber Berb voll Roblen glimmte, bald wieber in bellen Flammen aufloberte. bielten fill und vermunderten fich, mas bas feyn moge, und meinten enblich, es fepen wohl hirten und Schafer, Die es gegen bie Rachtfälte angezündet batten. Da fiel ihnen aber wieder ein, bag es am Schluffe Dovembers war und bag in biefer Jahrbzeit teine hirten und Schafer im Felbe ju febn pflegen. Da fprach ber jungfte von ben Dreien, ein frecher Gefell: Rachbarn, bort! ba brennt unfer Blud! Und fepb ftill und laffet und binreiten und jeben feine Tafchen mit Roblen fullen, bann haben wir für all unfer Leben genug und tonnen ben Grafen fragen, was

er für fein Schloft baten will. Der altefte aber fprach: Bebote Gott, bag ich in biefer fraten Reit aus bem Bege reiten follte! 3ch tonne ben Reiter que aut, ber ba ruft: Sobo! Sallo! Sait ben Mittelmeg! Der gweite batte auch feine Luft. Der fungfte aber ritt bin, und mas fein Bierb. auch iconob und fich webrie und baumte, er brachte es an bas Reuer, fprang ab und füllte fich bie Safcen mit Rob-Ien. Die andern beiben batte bie Angft ergriffen und fie maren im faufenben Galopp bavon gejagt, und er lief es auch reiffen und holte fie bicht vor Bielumit wieber ein. Gie ritten nun noch ein Studden mit einander und tamen schweigend in ihrem Dorfe an, und keiner tonnte ein Wort fprechen. Die Pferbe maren aber fcneeweiß von Schaum, fo batten fie fich abgelaufen und abgeangitigt. Dem Baner mar auch ungefar fo au Muthe gewefen, ale babe ber Reind ibn febon bei'm Schobf erfaßt gebabt. Es brech ber belle lichte Morgen an, all fie ju Saufe tomen. Gie mollten nun feben, was jener gefangen babe, benn feine Tafchen bingen ibm fcmet genug binab, fo' fibmer, als feven fie voll ber gewichtigften Dutaten. Er langte binein, aber au web! er brachte nichts als tobte Manfe an ben Tag. Die anbern beiben Bauern lachten und fprachen : ba baft bur beine gange Tenfelsbescherung! Die war ber Angft mabrbaftig nicht werth. Bor ben Daufen aber ichauberten fle gufammen, verfprachen ihrem Gefellen ieboch. keinem Menichen ein Sterbenswort von bem Abenteuer au fagen.

Man hatte benten follen, blefer Bauer mit ben tobten Maufen habe nun für immer genug gehabt, aber er hat

nach weiter gegtübelt über ben Saufen brennenber Rollen und bei fich gefterathen ; batteft bu nur ein paar Rornlein Sale in der Laiche gehabt und geschwind auf bie Roblen fbemen tonnen, fo batte ber Chab wohl oben fleiben muffen und nicht weggleiten konnen. Und er bat bie nachfte Radt wieber ausreiten muffen mit großem Schaus ber und Grauen, aber er bat es boch nicht laffen konnen; benn bie Begier nach Gelb war machtiger als bie gurcht. 12mb er bat es wieber brennen feben genan an ber geftrigen Stelle; bei Lage aber war ba nichts zu feben, fonbern fle war gradgrun. Und er ift bingertiten und bat bas Sale bineinaeftreuet und feine Taften voll Roblen gerafft, und fo ift er im faufenben Galopp nach Saufe gejagt, und bat fich gebitet, bag er einen Laut von fich gegeben noch jemand, begegnet ift; benn bann ift es nicht richtig. Aber er bat boch nichts als Roblen in ber Lasche gebabt und ein vaar Schillinge, in van den Roblen geschwärzt maren. Da bat er fich toniglich gefreut, als feb bies ber Anfang bes Gludes und bas Sanbgelb, bas bie Geifter ibm gegeben baben. Er mogte aber bie baar lofen Schillinge wohl von ungefar in ber Lafthe gehabt haben, als er ausritt. Und bie Gebillinge beben bem armen Dann, ber fonft ein fleifiger orbentlicher Baner mar, feine Raft noch Rube mehr gelaffen : jebe Racht, bie Gott werben lieft, bat er ausreiten muffen und feine boften Bferbe babet tobt geritten. Man bat es aber nicht gemerkt, bag er Schäte gefunden bat, fondern feine Wirthschaft bat von Jahr zu Jahr abgenommen und entilich ift er auf einer

Rachtfahrt gar einmal verschwunden. Und man hat von ihm und von seinem Pferbe nie etwas wieder gesehen, seinen hut aber haben die Leute in bem Schmachter See gefunden. Da muß der bose Feind ihn als Irrlicht hineingelockt haben; denn er braucht solche Kunste gegen die, welche sich mit ihm einlassen und ihn suchen.

#### 13.

## Salt ben Mittelweg!

Ihr habt wohl zuweilen von bem Bobe gebort, bem wilden Jager, ber bes Rachts burch Balb und Felb ftreunt und ruft Sallo! Sobo! halt ben Dittelmeg! balt ben Mittelmeg! Diefer mar vormals vor langen langen Beiten ein großer gurft im Sachsenlanbe, ber viele Burgen und Gotoffer und Dorfer und Forften batte. Er liebte von allen Dingen in ber Belt am meiften bie Jagb und lebte mehr in ben wilben Balbern, als auf feinen Schlöffern und mar überhaubt eines jaben und muthigen Gemuthes und ein rechter gwingherr. Diefer Furft hat, als er noch lebte, bas begangen, was einem keiner glauben will und was jeber für eine gabel erflart aus ber alleralteften und allergraufenoften Beibengeit. Gin Gir= tentnabe batte in feinem Balbe einen jungen Baum abgeschält und fich aus ber abgeschälten Rinbe eine Schalmei gemacht. Diesem armen unschuldigen Knaben hat ber Unhold ben Leib aufgeschnitten und bas Ende bes Ge= barms um einen Baum gebunben und nun hat er ben Anaben folange um ben Bunn treiben laffen, bis but Bebarm aus bem Leibe gewunden und ber Rnabe itobt bingefallen mar, und barn bat er gerufen : Das ift bie Schalmei, woranf bu blafen follft; bas baft bu fur bein Bfels Einen Bauer, ber auf einen birfc icof. ber tom fein Rorn abweidete, baf er obne alle Barmbergigfeit lebenbig auf ben Birfch wilfchmieben und bas milbe Abier fo mit ibm in ben Bald laufen laffen. Da ift bas geang-Rete Abier mit bem armen Mann fo lange gelaufen und . hat ihm Leib und Campt und Schenfel an ben Banmen und Strauchen fo lange jammerlich gerqueticht und gerriffen, bis zuerst bet Bauer tobt war, bann auch bet Sirft bin-Bur folde grauliche Thaten bat ber ungeheure Mann enblich auch feinen verbienten Lobn betommen. Er bat fich auf ber Jagb mit feinem Bferbe ben Sale gebrothen, welches burchaegangen und fo gewaltig gegen eine Buche gerannt ift, baf es ben Augenblick tobt binfiel, bem Reiter aber an bem Baum bas Bebirn in taufend Stude gerftob. Und bas ift nun feine Strafe nach bem Tobe, bag er auch noch im Grabe feine Bube bat, fonbern die gange Racht umberichweifen und wie ein wilbes : Ungebeuer jagen muß. Dies gefchiebt jebe Racht Winter und Commer von Mitternacht bis eine Stunbe por Sonnenaufgang, und bann beren bie Loute ion oft Bob! Bob! Cobo! Sallo! Sallo! foreten; fetn gewohnlicher Ruf ift aber Bob! Bob! und bavon with er felbft an manden Drien ber Wobe genannt.

Der Wobe fieht fürchterlich aus und fürchterlich ift and sein Anfgug und sein Gefolg. Sein Pferd ift. ein Mabreben. I.

fonempeiffer Commel ober ein fenerflammiges Bog, aus beffen braufenben Ruftern Kunton ivraben. Derauf fint er, dn langer begerer Mann in eisemer Ruthung, Born und Grimm funkeln bine Augen und Aruer fliegt aus feie nom Angeficht; fein Leib ift vorübergebengt, weil es immer im ballenben faufenben Galapp gebt; feine Remte ichwingt eine lange Beitfde, mit welcher er frallt und fein Wild auffagt ober auch auf bas verfolgte bauet. Bie . thenbe Gunbe obne Babl sunfdwarmen ibn und machen ain elembiches Getofe und Gebenl; er aber euft von Beit m Reit brein Bob! Bob! Sallo! Salio! Salt ben Mittelweg! Salt ben Mittelweg! Seine Kabet gebt meiftens burch wilbe Balber und obe Saiben und in ber Mitte ber erbertlichen Straffen und Blege barf er nicht reiten. Trifft er guffillig auf einen Kreunveg, fo ftunt er mit Pferd und Dann und Daus fürchterlich über Rouf und rafft fich weit fenfelts erft wieber auf; boch auch bie. welche er jagt, burfen biefem Kreugwege nicht gu nab lommen.

llud mas für Wildpret jagt er? Unter ben Thieren alles biebische und räuberische Gesindel, welches zur Rachtseit auf Mord und Beute schleicht, Wälfe, Küchse, Lüchse, Kagen, Marber, Itiffe, Katten, Mänse und von Menschen: Mörden, Diebe, Käuber, Geren und Gerenmeister und alles, was von dunkten und nächtlichen Künsten lebt. So muß dieser Bösewicht, der im Leben so viel Unglück anrichtete, es gewissermanßen im Tode wieder gutmachen. Er hält, was die Leute sagen, die Strasse rein; denn webe dem, welchen er bei nächtlicher Weile auf verhotenen Schlechen

wegen ober im Kelbe und Balbe antrifft, und ber nicht ein autes Gemiffen bat! Bie mander muß wohl gittern, wenn er fein Bobo! Sallo! Salt ben Mittelweg! Salt ben Mittelmeg! bort! Denn gewohnlich jagt er. was er vor feine Beitfche friegt, fo lange, bis es bie Bunge aus bem Salfe ftredt und tobt binfallt. Am ftrengften ift ber wilbe Sager gegen bie Beren und Berenmeifter; biefen ift ber Tob bas Gewiffeste, wenn er fie einmal in feiner Jagb bat, wenn fle nicht etwa eine Alfrante ober eine Berenfdlinge finben, wo fie burchfdlupfen mogen, benn bann find fle fur bas Dal frei. Alfrante ift ein Reiner Strauch, ber im Balbe fleht und im erften Frublinge grunt und fich gern um andere Baume folingt und ranft und babei oft eine Schlinge mit einer Deffnung macht, woburch etwas fchlupfen fann. Eben fo machfen einzeine Ameige von Baumen oft fo wunberfam gufammen, baf fle ein runbes Loch einer Schlinge gleich bilben, oft weit genug, bag ein Dos burchfdlupfen tonnte! wie viel leichter ein Menfch! Das nennt man eine Berenfchlinge ober einen Berenfdlupf; benn wann fie in ber Roth ein folches treffen und baburch wifchen, barf niemand fie anrabren.

#### 14.

## Miestater Martinden.

Muf ber Galbinfel Bittow auf Rugen ift ein Dorf, bas beift Butgarben, nicht weit von bem berühmten Borgebirge Axtona, mo ber alte beibnifche Gobe Svantevit meilanb feinen Tempel gehabt und fein wuftes Befen getrieben bat. In Diefem Dorfe Butgarben lebte eine reiche Bauerin, Die bieß Trine Bipers. Sie mar jung Bittme geworben und batte feine Rinber, wollte auch nicht wieber freien, obgleich viele Freier um fie marben benn fie mar ein febr fcones und frifches Beib. Das tonnten bie Loute nicht recht begreifen, jumal ba fie fonft immer luftig und munter war und bei feinem Tange und Belage fehlte. Denn bas mußte man fagen, einen aufgeraumteren Menfchen gab es nicht als biefe Bauerin und tein Saus hatte fo vel Luftigfeit als bas ihrige. Mue hoben Fefte batte es Tang und Spiel bei ihr, Die Faften wurden von Anfang bis zu Enbe burchgehalten und mit Schmäufen, Spielen und Tangen gefeiert, Bfingften und am Johannistage warb unter grunen Lauben getangt, und am Martinstage feste feine Bauerin fo viele gebratene Ganfe auf, und mann fie ihr Rorn eingebracht, mann fie

Dibien ober Schmeine geftblachtet pher Burft gemacht batte. mußte bie gange Rachbarschaft fich mit freuen und mit ihr fchmausen. Rurg biefe Bauerin lebte fo polichtig, bag taum eine Ebelmannsfrau beffer leben tonnte. In ihrem Saufe man alles nett und tuchtig und faft über bas Bermogen einer Bauerin zierlich. Eben fo luftig und tuchtig fab es auf ihrem Sofe und in ihren Stallen aus. Mere Bferbe glanzten immer wie bie Male und man batte Be Commer und Binter als Spiegel gebrauchen tonnen; ibre Rube waren bie fchonften und gebeiblichften im gangen Dorfe und batten immer volle Enter: ibre Subner leaten ameimal bes Tages und von ihren Ganfeciern mar wie eines schier sonbern jebes gab ein Junges. Beil ihr Saus Auftig und fie freigebig mar, fo batte fie auch immer Die fconften und flintften Rnethte und Dirnen auf gang Bittow.

So lebte Trine manches Jahr und kein Menich konnte begreifen, wie sie als Bäuerinn bas Leben so halten und durchsehen konnte. Und viele hatten schon gesagt: Nun die wird auch bald vor ben Thuren herumschleichen und schnurren gehen. Aber sie focht und schnurret nicht herum, sondern blieb die reiche und lustige Trine Bipers nach wie vor. Andere, die dies lustige Leben so mit ansahen, meinten, es gehe nicht mit natürlichen Dingen zu, sie habe Umgang und Gemeinschaft mit bosen Geistern und die beingen es ihr alles ins Saus und geben ihrem Bieh zund ihren Früchten so wunderbaren Segen und Geheiben wals wenn Gatt nicht der beste und einzige Segenbringer und Segenspracher märe. Biele wollten bei nächtlicher

Beile einen Drachen gofeben haben, ber wie ein fanget fenriger Commany auf ihr Sans berahaeichoffen ich : bas fen ihr heimlicher Buftler., ber bange ihr ben Wiem voll Schinten und Mettwurfte, fulle ihr bie Riften und Raften mit Gilber und Golo und flebe mit am Butterfaffe und boffe buttern und gebe mit in ben Stall und belfe mellen. Anbere noch boshaftet fagten, fie felbft feb eine Bere und Bonne fich unfichtbar machen: fo folleiche fie ben Rachbarn in bie Baufer, fiehle aus Reller und Spelfetammer, nehme ben Gubnern bie Gier aus ben Reftern, melle bie Rife und runfe ben Gogofen bie Bolle und ben Ganfen bie Dunen aus. Darum fet fie fo glatt und glau und thune fo viele Boblieben ausrichten und ein Leben führen, als wenn es alle Tage Sonntag ware. Das bemerften einige Rachbareleute noch und fchuttelten bie Roufe babei, bas Trine eine leibige Freundlichkeit babe, womit fie wohl beren tonne, und bag fie Rinbern nie in bie Augen febe, wie viel fie auch fonft mit ihnen fomeichle und tofe; benn fie habe als Bere fein Rind in ihren Augen und es thue ibr febr web, wenn fle ben unschulbigen Rinbern, bie noch nichts verbrochen baben, in ibre reinen Augen ichauen müffe.

So lief allerlei Geschwäh unter ben Leuten rund und sie flüsterten und munkelten viel über Trine Pipere; aber sie konnten ihr boch nichts anhaben noch beweisen. Sie that all ihr Werk tüchtig vor ben Leuten, war reblich in Handel und Wandel, ging fleißig zur Kirche und gab Priester und Küster willig und freundlich bas Ihrige und hatte immer eine offene Lasche und einen offenen Brodsorb für de Armen, wann fle an ihre Thure inmen. Auch gingen bie, welche ihr bie Ehre fo hinter ihrem Raden gerwuschen, recht gern zu ihren Fosten und Tanzen und schmelchelten und heuchelten ihr.

Arine Bipers hatte auf viese Weise wohl zwanzig Jahre ihre Wirthschaft geführt und alles war ihr immer nach Wunsch gerathen. Da bekam sie einen bunten Kater ins Saus, und bald ging im Dorse und in der Rachbarsschaft das Gerede: der set, das set der Der Gewaltige, nun set endlich zum Borschein gekommen, und auch ein Kind könne es sehen, der trage ihr all das Glück zu. Denn leider sind die meisten Menschen so, daß sie meinen, es müsse mit einem Menschen was heimliches oder Ungeheures sehn, wenn er die Narrenkappe des Lebens nicht grade so trägt wie sie und wenn er die Schellen daran nicht eben so klüngen läst.

Ein bunter Kater warb in Trinens hause gesehen, und kein Mensch wußte, wo ber Kater herzekommen war. Arine lächelte und machte einen Scherz, wenn man sie fragte, und sagte es nicht. Einigen hatte sie wohl gesagt, sie habe einen Bruder, der sein Schiffer in Stockholm, der habe ihr den schönen Kater einmal aus Lissadon mitgebracht; aber das glaubten sie nicht. Der Kater war groß, bunt und schön, grau mit gelben Streisen über dem Rücken, und hatte einen weissen kleid am linken Borderfuß. Da schwieden die alten Weiser: Da sehen wur's ja, da haben wir's! einen dreisardigen Kater? wer hat in seinem Leben gefeben oder gehört, daß es Kater mit drei Farben giebt? Trine liebte den Kater sehr und saß manche Stunde mit

ibm allein und fpielte mit ibm , ber mit mobigefälligent Brummen feinen Robf an ihr ftreichelte und gegen allet, was ibr au nab tam, aufpruftete und aufpfuchfete: bie arme Trine warb alter, bie arme Trine hatte feine Rinber, fie mußte mas zu fpielen baben. Go fag fie nun manche Stunde, wo fie fich fonft brauffen in ihrer Birthichaft tummelte, fill in ber Stube und fvielte mit ihrem Dartinichen; benn fo rief fie ben Rater. Martinichen und Diestater Martinichen flang es in ber Stube, Martinichen flang es auf ber Alur, Martinichen auf ber Trepbe und auf bem Boben. Reinen Tritt und Schritt that fie, Martinichen war immer babei und von bem Borrathsboben und aus ber Speifetammer brachte er immer feine Befcherung mit im Munbe. Rurg ber bunte Rater Martinicen aus Liffabon war ibre Buppe und ibr Spielzeug, er fanb mit ihr auf und ging mit ihr gu Bette, ja fle ging nicht in die Rachbarfchaft, bag fle ihr Martinichen nicht unterm Arut trug; Martinichen ledte von ibrem Teller und lappte aus ihrem Dapf, er mar ber Liebling, er burfte alles, feiner burfte ibm mas thun: Sunbe wurden berausgejagt, bie ibn beiffen wollten, ein Rnecht ward verabschiebet, weil er ihn Murtfater und Brummfater, Spedfreffer und Maufebieb genannt hatte.

Dies gab Geschichten und Lügen und Mahrchen im ganzen Dorfe, balb im ganzen Kirchspiele, bann im ganzen Ländchen: Trine hieß eine Gere, die einen wundersamen Rater habe, mit dem es nicht richtig sey und vor dem man sich hüten muffe. Das sey ein Rater, einen solchen zweiten werde man in der ganzen Welt umsonft suchen,

ben gangen Lag thue er nichts als fressen und fich hinftreden und sonnen ober auf Trinens Anieen herumwälzen,
bes Rachts liege er auf ihrem Bette bis an ben lichten Morgen, und boch finde der Anecht, wann er morgens frühe zur ersten Fütterung in den Pferdestall gehe, immer zwei große Hausen todter Natten und Mäuse vor der Hausthure aufgethurmt. Was möge das wohl für ein Kater sehn, der für diesen seisten und glatten Faullenzer die Arbeit thue?

Dies Gerebe und Gemuntel batte fich freilich erft brauffen berumgetrieben, bann tam es auch in Trinens Saus und ju Trinens Leuten, und ihnen fing an bei ihr ungeheuer zu werben. Wenn fle mit fcmeichelnber Stimme Diesfaterchen! Dies - Diesfaterchen! Dartiniden! Miefiden Daxtiniden! rief und ben fnurrenben und fpinnenben Rater auf ben Schoof nabm und ibm ben Ruden ftreichelte, und er fich bann vor Bergnugen frummte und an ihr firich und brummte und ihm Die grünen umnebelten Augen im Ropfe funtelten, bann gudten bie Leute bie beiben Spieler mit großen Augen an und waren um alles in ber Welt mit ihnen nicht lange in ber Stube geblieben. Trine batte fonft immer bie tuchtigften und fconften Leute gehabt, aber bie fonnten es jest in ihrem Saufe nicht aushalten; fie gogen weg und fle tounte gulest nichts als Gad und Dad in ihren Dienft befommen, und auch bie blieben nicht lange, und faft jeben Monat hatte fie frifche Leute. Alle Welt glaubte nun einmal, Trine fet eine Bere, und teiner wollte mit ihr gu thun haben. Auch war es mit ber alten Gaftlichkeit und

Frohlichteit bes Saufes vonbet und mit ben Schmäufen und Tänzen, benn keiner wollte kommen; und Trine mußte mit ihrem Mieskater Martinichen einsam figen und ihre Brutganse und Burfte allein verzehren.

Aber ach! Du arme Trine Bivers, Die bu fonft fo frob und froblich gewesen marft und alle gern erfreut batteft, wie eing es bir auf beinen alten Sagen? Dicht allein feine Befellen und Gefellinnen und Nachbarn und Rachbarinnen tamen mehr fich bes Gegens ju freuen, ben Gott bir gegeben batte, und fich mit bir zu erluftigen, fonbern in wenigen Sabren verging auch bas, wovon bu bich batteft erluftigen tonnen. Die Leute topficuttelten und flufterten gwar, ber Rater fen 28, ber fen bisher ber unficht= bare Bringer und Antrager gewefen und babe Scheunen. Rornboben, Reller, Speifefammern, Mikheimer und Butterfäffer und Belbtaben und Sparbuchfen gefüllt; aber nun war ja biefer Bunberthater und Begentneifter ba. warum ging es benn nicht noch gebeihlicher als vorber ? warum ging vielmehr Trinens Birthichaft von Tage au Tage mehr gurude Die arme Trine hatte Ruechte und Magbe, wie fie taum ein Bettlertrug willig beberbergt batte, recht, mas man Rruden und Ofenfteden nennt; ibre fonft fo glatten Aferde magerten ab und verredten am Ros und Wurm; ihre Rube und Schweine batten Läufe und gaben feine Mild mehr; ibre Schaafe und Ganfe wurden Drebfopfe, als batten fie gebeime Biffenschaft feubiert; ihre Gubner und Enten legten feine Gier und bruteten nicht mehr; ihr Felb trug Diftein und Dornen für Rorn und Weizen. Rurg Trine gerieth in zwei Jahren

in die bitterfte Armuth: Bferbe waren weg, Rühe waren weg, Schweine ausgestorben, Schaafe geschlachtet, Tauben und Sühner vom Marber aufgefressen, der hund an der Rette verhungert — kein hahn krähete mehr auf ihrer hausthure, kein Bettler seufzete mehr sein Gebet davor. Und Arine saß allein und verlassen mit gelben gefurchten und gerunzelten Wangen und von Ahränen und Jammer triefenden Augen und schneeweissen hauren in der frierenden Ede ihres leeren Zimmers und hielt ihren magern und in der Asche verbrannten Kater auf dem Schoose und weinte jämmerlich über den kargen Brocken, die man ihr von fern zuwarf, benn keiner mogte ihr gern nah kommen.

So hat man sie eines Morgens gefunden tobt auf bem Boden ihres Stübchens hingestredt und ihren treuen Mieskater Martinichen tobt auf ihr liegend. Die Leute haben mit Grauen bavon erzählt. Und die sonst so-reiche Trine, die der Rirche und Geistlichkeit immer so gern gab, als sie noch was zu geben hatte, ist begraben, wie man Bettler begräbt, ohne Sang und Rlang, ohne Gloden und Gesolge, kein Nachbar hat sie zum Kirchhof begleiten wolsten, kein Berwandter ist ihrer Leiche gesolgt, sie hatte ihnen ja nichts nachgelassen. D kalte Welt, wie kalt wirst du benen im Alter, die dann nichts haben, womit sie sich die Küße zudeden können, und ach! auch die irdischen Mängel, die man mit schärferen Augen an den Alten bestrachtet!

Als Trine nun tobt war, ergablen bie Leute, ift fie immer als here umgegangen und geht bis biefen Tag als Gere um in ber Geftalt einer alten grauen Rate, bie man

1

baran kennt, daß sie Augen hat, die wie breunende Rohken leuchten, und daß sie ganz entsetlich laut sprühet und prustet, wenn man sie jagt. Sie wird noch alle Mitternächte auf der Stelle gesehen, wo ehedem Trinens Sauswar, und heult dort erbärmlich; im Winter aber, wann in den Scheunen und auf den Dächern die wüthigen Ratenhochzeiten sind, ist sie immer voran auf der höllischen Jagd und sührt das ganze Getümmel und miaulet und winselt auf das allerscheußlichste. Diese Stimme verstehen die Leute in Putgarden so wohl, daß Alt und Jung gleich ruset: Hört! da ist wieder die alte Trine!

So ift es Trine Bipers gegangen und fo geht es vielen Menschen bis biefen Tag. Gie ift eine arme elenbige Bettlerfrau geworben und hat ihren driftlicheu guten Namen verloren, weil fie ben bunten Rater Martinichen lieber gehabt hat ale Menfchen. Denn wenn fie auch feine-Bere gewesen ift, fo haben bie Nachbarn und Rachbarinnen es boch geglaubt, weil fle fich in ihrer unnatürlichen. und haflichen Liebe zu ber unverftanbigen Rreatur fo bes Raters Gemuth und Gebehrben bineingeftohlen unbbineinvertieft hatte , bag fie Menfchen nicht mehr fo fuchte und liebte wie fonft. Gie mag gulett auch mit Ratenfreundlichkeit geblinzelt und mit Ratenaugen gefchielt und mit allerlei Ragenmannchen fich gefrummt und gewunden. haben, fo bag fein Denfch und fein Bieb und alfo auch fein Glud es langer bei ihr hat aushalten tonnen und fie gulett mit ihrem Miestater Martinichen gang allein geblieben und fo im größten Glenbe umgefommen ift.

### 15.

# Der große Joden.

Der Batter Gans Diebenkorn, ich weiß nicht mehr, in welchem Dorfe er wohnte, hatte einen Gobn, ber bief Jochen, bas war ein folimmer ungefolachter Junge voll Bilbbeit und Schalfftreiche, ben teiner banbigen tonnte. Gein Bater war ein ftiller orbentlicher Mann und ermabnte und guchtigte ihn oft und viel, Briefter und Schulmeifter bobelten und meiffelten an ibm mit bem Ernft ber Bermabnung und mit ber Strenge ber Strafe: ber Anabe warb mit Afche und Lauge ber Reue und Buge und mit ber ungebrannten Afche ber Erinnerung, bie auf grunen Baumen als ein recht buntel blubenbes Bergigmeinnichten wachft, genug eingerieben und gewaschen - es founte ibn bas alles nicht meich und geschmeibig machen, Jochen blieb 3ochen, er blieb ber freche und ungehorfame Befell, ber er gewesen mar, und mo er einen Schaltftreich tonnte laufen laffen, mar es feine Freude. Das war babei noch bas Schlimmfte und machte feinem Bater bie meifte Sorge, bag Jochen auch an Rraften unbanbig war und in feinem fünfzehnten Jahre fich fcon mit jebem luftigften Anechte

im Dorfe im Ringen und Balgen meffen kounte. Der üppige und übermuthige Leib war der Bucht zu früh entswachsen. Dazu kam, daß Jochen ein sehr schöner und schlanker Junge war, der das Maul so gut gebrauchen und so angenehm thun konnte, daß kein Mensch unter dieser Kappe den Schelm vermuthete. Desto besser konnte er seine Späße und Schalkstreiche mit andern aussühren; denn er konnte so leidig sein, daß auch die gescheidtesten und klügsten Leute von ihm angeführt wurden. Der Bater, der seinen Bogel kannte, hielt ihn nun freilich sehr zur Arbeit an; aber so wie er nur einen freien Augenblick hatte, war auch der Schelm da und sogleich auf allen Gassen Geschrei über ihn. Indessen sagt ein altes Sprichwort: Der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht, und das geschah auch bei Jochen.

Er hatte sein besonderes Bergnügen, alte Leute, die auf dem Wege vorbeigingen, und Arme, die ihr Brod vor den Thüren mitleidiger Menschen suchten, zu neden, und that es immer wieder, wie oft sein Bater ihn barüber auch hart gezüchtigt und erinnert hatte, es seh keine größere Sünde, als diesenigen verspotten, welche elend sind, denn ihr Elend komme von Gott und Gott habe sie deswegen unter seinem besonderen Schuß.

Run begab es fich, baß einmal eine arme alte Bettelfrau gegangen tam mit einem Korbe auf bem Kopfe und einem Sad auf bem Ruden. Sie ging gar flumperlich und jammerlich, stand alle brei Schritt. still und ächzete und hustete sehr. Jochen sah sie kommen und machte sich an sie und bot ihr einen freundlichen guten Tag. Sie

warb zutraulich und fragte ibn, wie fie über einen tiefen Bach, ber por ihr flok, ine Dorf tommen follte. D bier, Mutter! fomm nur mit! fprach Jochen, bier ift ein Steg, ben will ich bir zeigen. Und er ging und fie folgte ibm. und er führte fie auf ein giemlich fomales und fomantes Breit, bas über ben Bach gelegt mar. Als bie alte Frau aber mitten auf bem Brette mar, ba fing Jochen an mit bem einen Enbe beffelben aus allen Rraften zu mipben - er gebehrbete fich aber, als taumele er - und wippte fo arg, baß bas Brett umichlug und bie alte Frau mit Rorb und Sad in ben Bach fiel, fo lang fle war. Er fprang nun au und half ihr wieber aus bem Baffer und ftellte fich. als fen er unschuldig an ber Sache, greinte und grieflachte \*) aber in fich. Die alte Frau bantte ihm noch und ließ fich nichts merten, jog ihre naffen Rleiber aus

<sup>\*)</sup> Bird ausgesprochen an einigen Orten grifflachen, an anberen grieflachen, das lette offendar richtiger. Wir haben kein Wort in unserer Sprache, diesem gleich, ein boshastes Lachen, was sich unter Bart und Lippen versteden
mögte und boch die geheime Freude über fremden Unfall
nicht bergen kann, auszudrücken, als dieses sassschaftliche Wort.
Es brückt die Gebehrbe aus, die zwischen Weinen und hohnlachen in der Mitte um den Mund schwebt. Die erste
Splbe ist in der englischen Sprache übrig, wo es Kummer, Traurigkeit bedeutet. Wie Traurigkeit und Bosheit in der Bedeutung der Worte zusammensallen, davon
zengt jede Sprache, z. B. das italianische tristizia tristozusa
und das englische mischies, das gothische hemsk (verschlossen, hinterlistig, traurig, erschrocken) und das sasssch.

und hängte fie an Sträuchen auf, baß sie an der Sonne wockneten, und fing dann an, damit fie sich die Langeweile vertriebe, mit beweglicher und kläglicher Stimme einige Lieder zu fingen. Jochen, der weggelaufen war, kam bald wieder und lauschte; die Lieber gesielen ihm und er sehte sich zu ihr und sagte lachend: Höre, Mutter, finge mir auch einen Wers! Das will ich ihnn, mein Sohn, sprach die Alte, aber du mußt auch Acht geben und deinen Wers behalten. Und sie fang:

> Dufatenfrut hinner'm Tunne, Leew in bem Pagellune Un in bem Sparling Tren, Berftanb im lutten Finger — Dat fünt fo fell'ne Dinger, As Rosen unner't Gen.

hur nipp nu to, min Jungken, Du mafft fo mennig Sprüngken, Dat Gott vergewen mag! Beel Mufe freten ben Kater — Du bentst ens an bit Water, Un din Juchhe watt Ach.

Jochen lachte unbandig auf als fie gesungen hatte, und rief: bas ift ja ein dummes, narrisches Lieb, Alte, ohne Sinn und Berfland. Höre! ich finge dir auch eines vor. Und er sang mit heller, geschwinder und scherzender Stimme:

De Rufut up bem Tunne fatt, Dat wutt regnen, un be wutt natt. De Ruful un be wutt natt.

Doon fchreeb be: Ach! min buntes Gatt!

Bo natt! wo natt! wo natt! wo natt!

Min Gatt wat buft bu natt!

Rufut! Rufuf!

De Rufut flog na hus -

und darauf lief er bavon, that aber vorher ihrem Rorbe und ihren Schuben noch einen Schabernack an.

So machte Jochen es oft und fonnte feinen unbanbigen Muthwillen gar nicht balten. Eines Tages fam er aus bent Balbe und fprang mit Trallalla und Jucheiba über bas Feld baber; benn luftig war er faft immer. Es war ein talter Bintertag und ichneiete und fror febr. 2118 er fo tralleiend und juchbeiend einen Soblweg binablief. ftand ein fleiner ichneeweiffer Mann ba, ber febr alt und jämmerlich aussab, und ftonte und achzete bei einem gro-Ben Rorbe, ben er fich auf ben Ruden beben wollte und nicht konnte. Als er nun Joden kommen fab, mart er froh und bat ben Burichen freundlich: Lieber Gobn, bebente, bag bu auch einmal alt und ichmach werben fanuft, und bilf mir biefen Rorb bier auf ben Ruden. Bon bergen gern, fprach Jochen, fprang bingu, bob ben Rorb auf und bangte bem alten Mann bie Santel beffelben um Die Schultern, barauf rig er ibn mit bem Rorbe um und ließ ibn im Gonce liegen und lachte und rief im Beglaufen: Bieb! Bagel! Bieb! Der alte Dann wühlte fich wieber aus bem Schnee auf und fammelte mas berausgefallen wieder in ben Rorb, und fdrie mit zorniger Stimme binter bem auslachenben Jochen her: Ja Biep! Bagel! piep! Gott wird bich piepen lehren, bu gottlofer Bube!

Und Gott bat ben Bogel pfeifen gelehrt. Denn als Jochen ben anbern Morgen wieber mit ber Art auf bem Raden in ben Balo geben follte, bag er Golg fällete, mufite er wieber burch biefen Soblweg geben. Doch wie er naber tam, warb ibm gang wunderlich ju Duthe, fo wunderlich, als ibm in feinem Leben nicht ums Berg gewefen war. Und obgleich es heller lichter Tag war und Die Bintersonne eben fenerroth aufaina, war ibm boch graulich, als mare es Mitternacht gemefen, aber bas mar fein bofes Bewiffen, und es bauchte ibm immer, als fomme ber alte Mann jeden Augenblick aus bem Goblwege auf thn zu und fchrie ihn mit Bieb! Bagel! Biep! an; und er mare gern einen anbern Beg in ben Balb gegangen. Inbeffen wagte er es boch und ging in ben ichauerlicen Sohlmeg binein. Aber taum bat Joden feinen Fuß auf die Stelle gefest, wo er gestern Abend ben alten Mann mit bem Rorbe in ben Schnee gefturst batte, fo hat es ihn gefaßt und geschüttelt, und in einem Augenblide ift er weg gewesen und ift auch nie wieber getommen, und fein Denfc bat gebort, mo er geftoben und geflogen ift. Die Leute haben aber geglaubt, bag ber bofe Feind ihn geholt habe wegen ber vielen verruchten und gottlosen Streiche, bie ber übermuthige Junge immer perlibte.

Das ift es aber nicht gewesen, sonbern bes alten Mannes mit bem Korbe Riep! Bagel! piep! ben er in bem hohlwege so schändlich umgestoßen und bann

noch ichabenfroh ausgelacht hatte. Jochen bat pfeifen lernen muffen, er ift in einen Biepvogel verwandelt und ber allerfleinfte Bogel geworben, ber auf Erben lebt. Das ift nun feine Strafe, bag er im ftrengften Binter burch bie Strauche und Beden fliegen und um bie Baufer und Renfter ber Menichen flattern, meift aber bei armen Leuten runbfliegen und bungern und frieren und vieben muß. Er bat ein graues Rodden an gleich bem grauen Rittel. ben er trug, als er verwandelt worden, und muß bis biefen Tag aus ichelmischen und fpisbubifch freundlichen fleinen Augen lachen, auch wenn ibm weinerlich zu Duth ift. Er beißt ber Baunkonig, Die Leute aber nennen ibn aus Spott ben großen Jochen ober ben turgen Jan; auch wird er Reffeltonig genannt, weil ber arme Schelm burch Reffeln und Difteln und fleine facilidie Strauche folupfen und fliegen muß und meiftens in Reffelbuiden fein Reftchen baut. Da bat er nun Beit feine Gunben zu bebenten, mann ber Bind pfeift und ber Sonee ftobert und er in fablen Geden und Baunen figen und piepen muß. Da boren bie Rinder ibn oft mit feiner feinen Stimme fingen und benten an bie alte Befchichte pon Joden Diebentorn. Er fingt aber alfo fein Biep! Bagel! piep!

> Biep! piep! De Aeppel fünt riep, De Beren fünt gel, Dat Speck in de Tweel, De Stuw is warm, Hans slöpt Grethen im Arm.

**Piep!** Piep! Wo foold is de Riep! Wo bunn is min Kleed! Wo undicht min Bebd! Wo lang is de Nacht! Wer hebb bat woll dacht?

#### 16.

### Der Biedebouf.

So hat Ginrich Bierk einmal vom Schneibermeifter Biebehopf ergablt:

Es begeben fich bie wunderbarften Dinge in ber Belt : Ronige Eind Bettler und Bettler find Ronige geworben und tann man teinem anseben, mas er einft gewesen ift, und was er noch werben fann. Go ift ber Biebebopf einft ein Damenschneiber gemesen, und wer fleht es ibm jest mobl au, bag er vormals in feiner und gierlicher Gefellichaft gelebt bat? Er bat in einer großen reichen Stabt gewohnt und fich wie ein bubider und feiner Befell gehalten und einen bunten feibenen Rod getragen, und ift von einem pornehmen Saufe in bas andere und von einem Pallaft in ben andern gegangen und bat die foftbaren Beuge und Stoffe, woraus er Rleiber machen follte, gu -baufe getragen. Und weil er bubich und manierlich gewefen ift, haben alle bubiche Trauen ibn gu ihrem Schneiber genommen und immer bat er Arbeit bei ihnen gehabt and and ber Ronigin, als fie gefront werben follte, bat

er ben Rod zugemeffen. Go ift Meifter Biebebopf balb ein febr reicher Mann geworben und bat boch nicht genug friegen fonnen, fonbern ift immer berumgelaufen und bat gu Baufe gefchleppt und oft fo viel zu tragen gehabt, bag er wie ein Rarrengaul unter feiner Laft ftonen und, wann er bie Treppen binaufftieg, Buub! Bupupp! fcpreien mußte. Diefe Arbeitfeligkeit und Sabfeligkeit batte Gott ibm wohl vergeben, aber es ift eine arge Sabfucht baraus geworben, und bie bat ber herr nicht langer mit Bebulb anfeben Der Schneiber hat zulett gestohlen und von al-Ien Beugen, Die er in Die Dache befam, feinen Theil abgefniffen und abftipitt. Da ift es ibm benn gefcheben, bağ er eines Abenbs, als er mit einem fcweren Bunbel und noch fowereren Bububb! Gububb! bie Trebbe binaufachzete, ploblich in einen bunten Bogel verwandelt worben ift, welcher Biebeboof beißt und um Die Saufer und Stalle ber Menichen umfliegen und bort mit unerfattlicher Gier bas Allergarftigfte auflefen und in fein Reft tragen muß. Er tragt bis biefen Sag einen bunten Rod, aber einen folden, ber an einen folimmen Drt erinnert, wohin die Diebe und Schelme gehoren. Der eine Theil bes Rodes ift rabenfdwarz, ber andere feuerroth, und find beibe Theile garben ber Bolle, benn bas Schwarze bes Rodes foll ble bollische Kinfterniß und bas Feuerrothe bas höllische Feuer bebeuten. Ginen abnlichen Rod als Meifter Biebebopf trägt auch ber Tobtengraber, ein blanter garfliger Wurm, ber auf ben Sanbftragen berumläuft und . tobte Maulmurfe, Rafer: und anberes Mas begrabt; and Die bunte Blattmange hat faft gang baffelbe Rleto an: belbe find Erzstinker und mahrscheinlich beibe einst auch Diebe gewesen. Das hat der Wiedehopf noch so beibehalten aus seiner alten Schneiderzeit, daß er immer Hupupp! Hupupp! schein muß, als trüge er noch Diebeslaft, die ihm zu schwer wird. Die Leute nennen ihn deswegen häusig den Rukuksküster, weil sein Laut aus der Ferne wirklich oft so klingt, als wolle einer dem Rukuk seinen Gesang nachstingen, wie der Rüster dem Pastor. Aber der Rukuk ift ein lustiger Schelm und kann sein Lied in Freuden singen, der Wiedehopf aber ist ein trauriger Schelm, und datum muß er seuszen und klagen und sein Hupupp! Gupupp!

#### 17.

# Nothkehlchen und Rohlmeischen.

Pothlehlden und Roblmeischen waren einft ein paar hübsche Dirnen, Tochter einer alten frommen Bittwe, bie fich vom Spinnen. Naben und Bafden und von anberer Arbeit. fnapp, aber boch ehrlich ernährte. Sie batte nur biefe beiben Rinber, von welchen bie altefte Grethchen und bie junafte Rathrinden bieg. Gie bielt, wie fauer es ibr auch warb, bie Rinber immer nett und reinlich in Rleibung und schickte fie fleißig zu Rirthe und Schule, und als fie gro-Ber muben unterwies fie fle in allerlei fünftlicher Arbeit mit ber Scheere und Nabel und hielt fie ftill in ihrem Rammerlein in aller Chrbarfeit und Tugenb. Und Grethden und Rathrinden gebieben, bag es eine Freude mar, und murben eben fo bubich und fein, als fie fleißig und ehrbar waren; fo bag alle Menfchen ihre Luft an ihnen hatten und bie Rachbarn fle ihren Tochtern als rechte Dufter zeigten und lobten. Die Wittme farb und bie beiben Schweftern blieben in ihrem Bauschen und lebten, wie fie mit ber Mutter bieber gethan, von ihrer Banbe Arbeit.

Aber es blieb nicht lange mehr fo fill in bem Ganeden, als es fonft gewesen mar. Die Halten und habichte, welche auf icones junges Blut lauren, mertten, bag bie Gaterin weg war, welche bie Laubden fonft bewacht hatte, und es fanben fich häufig lofe junge Befellen ein, welche bie Mabden zu Tanzen und Gelagen und zu Spaziergangen auf bie Dorfer verloden wollten. Die beiben Schmeftern wehrten fich einige Bochen tapfer, aber endlich lieffen fle fich bewegen und gingen mit und bachten, es fann boch wohl feine Sunde fenn, was fo viele Frauen und Mabden thun, die niemand unehrlich nennt. Buerft tam es ihnen bei biefen Tangen boch zu wild vor und fie faben nicht einmal lange zu fonbern gingen früh weg und mas rem vor Sonnenuntergang wieber gu Baufe und liegen fich nicht bis in bie Nacht hinein balten, wieviel bie, welche fle mitgenommen batten, auch locken mogten. Das zweiteund britte Dal tangten fie icon mit, gingen aber bei Lage beim, und mit etwas fcmerem Bergen, und nahmen fich besmegen vor, ben nachften Sonntag ju Saufe gu Aber bas Worthalten mar ichmer, benn die jungen Befellen tamen immer wieber und baten zu fcon. Das vierte und funfte Dal blieben fie fcon bis nach Connenuntergang, und bas fechste und fiebente Dal hatte bie-Glode zwölf geschlagen, als fie beim tamen, und fie mußten ihre Wirthin berauspochen, bag fle ihnen bie Thureaufichlosse, und als die alte Frau fie ermahnte und fie ihrer feligen Mutter erinnerte, lachten fie fcon und fprachen : Ach! bie Mutter und ibr! wann bie Maufe feine Babne

mehr haben, schelten sie auf die Rufthacker; ihr werbet auch getanzt haben als ihr jung waret.

Die Dabden waren zu Saufe noch immer febr fleis Big, auch hatten fie noch nichts Unehrbares gethan noch gelitten, aber bie Thure gum Bofen mar geoffnet. und Leichtfinn und Leichtfertigkeit nahmen von Tage zu Tage zu und nun warb auch icon mancher toftbare Bochentag mit Afchistbun und herumprangen vertanbelt und verquanbelt, ben fie fonft auf nubliche Arbeit verwendet batten. Auch in ihrem Rammerchen mußte alles anbers merben; bie Bogel maren luftig und bunt geworben, es mußte alles blankere und gierlichere Febern angieben: neue Tifche, neue Stuble, neue Borbange, feinere Rleiber und Schube. Aber mit bem alten Sausrath ichien auch ber mutterliche Segen, ber bieber fichtbar auf ben Rinbern gerubt batte, aus bem Baufe gezogen zu febn. Go fcblich fich bas Unglud mit bem Leichtfinn ein; erft hielt fie ber Bofe nur an einem bunnen feibenen Fabchen, gulett bat er fie mit einem biden Rabeltau ber Gunbe umflochten und fie haben bie Schwere und ben Schmut beffelben gar nicht mehr gefühlt.

Grethchen und Rathrinchen hatten immer viele schöne Arbeit und koftbare Beuge unter Ganben, woraus fie Schmud und Rleiber flidten und naheten. Sie gebrauchten jeht mehr Gelb als fonft, fie singen allmälig an zu mausen, ach! sie stahlen zulest. Einmal hatten sie einen bunten seibenen Rod gestohlen, ber in einem Nachbarhause am Fenster hing, und an einen herumziehenden Juden vertauft. Ein armer Schneibergesell, bei welchem man viele bunte Lappen und Streisen Beug gefunden, die er auch

wohl gemauft haben mogte, war barüber angeflagt, gerichtet und gehängt worben. Er bing und baumelte an bem lichten Galgen. Gines Abends fpat tamen bie beiben Dirnen mit anbern Befellen und Gefellinnen von einem Dorftange gurud und ber Weg ging an bem Galgen porbei. Da rief einer aus ber Schaar, ein leichtfertiger Befell; Frit Schneiberlein! Frit Schneiberlein! wie theuer wird bir bein bunter Rod! Raum aber hatte er bas Bort gefprochen, fo folug bie Gunbe wie ein Blis in bie beiben Dirnen, tie fould maren an bes armen Soneibers Tob. Sie fturgten beibe wie tobt gur Erbe bin, und bie andern, die es faben, liefen voll Schreden weg, als batten ihnen alle Galgenvogel fcon in bem Raden geseffen. Sie haben bie Beschichte in ber Stabt ergablt, und bie Leute find bingegangen, aber bie beiben Dirnen haben fie nimmer gefunden.

Und wie hatten fie fie finden sollen? Sie waren in Bogel verwandelt und muffen nun in der weiten Welt herumfliegen. Grethehen ist ein Rothkehlchen geworden und Kathrinchen ein Kohlmeischen: denn Grethehen trug immer ein rothes seidenes Tuch um den Hals und Kathrinchen ein gelbes. So muffen sie nun als fleine Bögel in den Wäldern rundfliegen und Hunger und Durft leiden, Sie und Kälte aushalten und vor Sperbern und Valfen, vor Schlangen und Ottern, vor Jägern und wilden Buben zittern. Das hatte ihre Mutter wohl nicht gedacht, als sie so sittig und sein mit ihr in dem Kämmerlein sagen und stieten und webten und näheten und Abends und Morgens bei dem Zubettgeben

und Auffleben mit beller Stinime geiftliche Lieber fangen. Aber bie armen Rinber find zuerft verlodt, bann verführt und fo enblich in ichmere Gunben gefallen, und baben taum gewußt, wie fie bagu gekommen finb: fo leife und fanft bat ber Leichtfinn fie feinen Schlangenblumenweg geführt. Dag biefe fleinen Bogel einft Menichen gewesen, ift gang naturlich, und man tann es auch baraus feben, bag fle immer um bie Gaufer ber Menfchen fliegen, auch oft burch bie offenen Benfter in Die Bimmer kommen und fich ba fangen laffen, auch bag fie im Balbe, fo wie fich nur Menfchen ba feben laffen. fogleich um fie herumflattern und herumgwitschern. Gie haben auch die alte Unart im Bogelfleibe noch nicht abgelegt und tonnen bas Maufen nicht laffen, fonbern find noch immer Erzbiebe, und mo nur etwas Buntes und Neues und Schimmernbes ausgehangt wirb, ba fliegen und ichnappen fie barnach, und merben baber teine Bogel leichter in Fallen und Schlingen gefangen, als biefe beiben, und muffen Grethchens und Rathrindens gefieberte Urenkel es noch entgelten, bag fie einft zuviel auf Rirmiffe und Sange gegangen und ben bunten Rod geftoblen haben, morum ber Schneiber bangen mußte. Die Menfchen jammert es fehr, wann fie Rothkebleben und Roblmeischen in ben Schlingen hangen feben, und fle rufen mobl: ach! bie armen nieblichen Bogelein! Denn fie find wirflich febr niedlich und bubich, und waren einft auch niebliche und hubfche Dirnen, ebe fie von bofen Buben verführt wurden, und lebten als

fromme, einfältige Rinber und meinten und wußten nichts

Aus biefer Geschichte lernt man, bag es wohl wahr ift, was weise Leute sagen, bag mancher einen bunten Rock trägt, worin ihm nicht wohl ift, und bag manche bunte Rock tragen, wozu sie nicht gut gekommen find.



## 18.

# Die Geekonigin.

Ihr habt wohl oft bie Sage gebort von Gloden, bie aus tiefen Seeen lauten, besonders um die Zeit der Mitternacht und zur Zeit der großen heiligen Feste der Christen. Da sagen die Leute, es sind versunkene Schlösser und Kirchen, deren Gloden lauten muffen zur ernstesten Stunde der Zeit und an jenen hehren Tagen, wo alle Gerzen und Gloden die hellesten und innigsten Klänge erklingen laffen. Aber das ift nur so ein Gerede, weil sie bas, was ihnen

gu Beiten' so wunderbar und schauerlich aus tiefen Seeen herausismt, gern natürlich erklaren mögten. Nein, es sind keine Gioden von versunkenen Schlöffern und Lirchen, es sind keine aus Erz und Silber gegoffene Gloden, sondern sehnsüchtige und klingende Arauergloden der herzen sind es, die durch schlimmen Zauber gefangen da unten in der kalten Aiefe sich ewig nach dem schnen Sonnenlichte brosben sehnen muffen, aber nie hinauf können. Und nun will ich die Geschichte der Seekönigin erzählen.

Es hauft in ben Wälbern und Bergen und Seeen und Stromen vieles, wovor ben Menschen mit Recht grauft und weswegen viele sich nicht gern allein hineinwagen. Andere aber sind breift und fühn; aber mancher hat es schon bejammert und muß sein schönes Leben, das er sa Iustig hatte verbringen können, in der kalten Finstents oder in dem schauerlichen Wasser vertrauern. Die Unterirdischen, die Elsen, die Bergschmiede, die Niren und See-jungfrauen sind gar gefährliche Feinde, welche der blübenden Jugend nachstellen und sie in allerlei Schlingen versstrieben und zu sich loden. Aber die gefährlichste und zaus bervolleste von allen ist die große Seejungfrau oder Seestingin, welche über alle Geister und Geisterchen herrscht, die in Quellen, Bächen, Strömen und Seeen wohnen.

Diese Seejungfrau wohnt gewöhnlich in großen und tiefen Seeen, die von grunen Baumen und Buschen umgeben find; benn Baume im grunen Balbe muß sie haben, unter welchen sie die schone Sommerzeit und Frühlingszeit spielen und sich ergögen kann. Diese liebliche Frau erscheint unter mancherlei Gestalten und kann sich vielsach

verwandeln, damit fie die Jünglinge, die fie liebt und in ihre Gewalt haben will, besto leichter und ficherer ankuren und verloden konne. Denn fie ift ein rechtes Wunder von einer Frau. Gewöhnlich aber erscheint fie in folgender Gestalt.

Sie ift eine munberschone und anmuthige Jungfrau, folant und bod von Buchs, mit bem allerlieblichften Befichte, beffen Dund wie eine aufblubenbe Rofe fcimmert und beffen himmelblane Augen leuchten wie ein paar belle Frühlingsquellen, bie ber Mond befcheint. 3hr Sals ift weiß wie Elfenbein, worum lange blonbe Loden flie-Ben, und ben ichonen Leib bebedt ein leichtes grunes Bemanb, bas weich um Bufen und Buften wallet, wie bas garte Frublingsgras, vom Binbe bewegt, um einen Blumenbugel. So fleht man fie in ben Seeen und Stromen fdwimmen und in ben Bellen fpielen und platichern, wie ein Baffervogelein bin und ber fpielet, und gleich einem leichten Blig babin ichieffen. Go haben viele fie gefeben im Monbichein und auch bei Tage, unter einer bunfeln Gide pher Buche, ober auch unter Birfen und Grien am See gelagert, mo fie Rrange aus Blumen winbet, Ringe-Iein von ihren iconen Loden ichlingt und wieber auflofet ober auch ein fuges Lieb fingt, wozu fie auf einer Dufchel ober Schalmei blaft. Aber ihr füßeftes Lieb fingt fie in ber Mitternacht und ba mag fich in Acht nehmen, wer zu viel Feuer im Bufen bat. Wenn fie fich bann am Ufer ber Seeen und Strome unter ben grunen Baumen hinfest und fingt und ber Stromgeiger aus ber Liefe auftauchet und voll Luft zu ihrem Gefange bie Barfe fchligt, bann bort jeber, ber ihr zuborcht, eine Girene, und muß ihr in die Arme finten, er mag wollen ober nicht.

Dies ift so ihre gewöhnliche Art und Leben, aber oft erscheint sie auch in all ihrer Pracht und Gerrlichkeit als Königin ber Basser, was sie eigentlich ift. Dann suntelt und bligt ihr Gewand von den schönsten Berten und Diamanten, eine goldene Krone strahlt auf ihrem haupte und ein Scepter nicht in ihrer hand, und schöngeschmuckte Diener und Dienerinnen, in Farben und Stoffen des Wassereichs gekleibet, treten vor und hinter ihr her.

Die Seekoniain ift febr folger, aber auch febr verliebter Ratur. Das bat mancher fcone Jungling mobl embfunden und ift barüber nie wieber gefeben worben. Gie liebt nichts als bie erfte blubenbe Jugend, bie zwischen achtzehn und zwanzig Jahren alt ift; und icon von Gefalt muß bas febn, was ihr gefallen foll. Go ift mander icone Jagerburiche und mancher luftige hirtentnabe verschwunden und muß nun in Sehnsucht nach ber Sonne, bie er nicht mehr fleht, aus ben Geeen und Teichen beraufklingen, bag bie Menfchen, bie es boren, fteben unb laufden, und nicht wiffen, mas ber Rlang ift und wober er kommt. Denn webe bem armen Jungling, ber in ben einsam bunkeln Walb und in bas tiefe Thal kommt, wo Die Secen und Teiche find, und fie erblict! Wenn fie ibre foonen Goldloden fliegen Mit, wenn fie ibre weiffen Arme nach ihm ausftredt, wenn fie ihn einmal anlächelt, wenn fie fingt, ja wenn nur ein Laut über ihre gauberifch fugen Lippen klingt, so ift er verloren. Das Allergefährlichfte foll aber fenn, wenn fie ihre grunlichen Golbloden weben-Mabrchen I. 24

läßt und mit ihrem lieblichen Ropfchen mit balb lächelnber halb trantiger Gebarbe ba beraus audt, als' forache fie: Romm! fomm! und trofte mich! Sie ift in ihrer Liebe febr beftig und feurig und thut bem. was fie lieb bat. alle moalice Gusialeit und Anmuth an, Die fie nur erfinnen und erbenfen fann, ichentt ibm auch alle toftlichften Caben, Die fle nur bat; aber fle ift leicht und mantellich und trugerisch wie bas leichte und falfche Element, worin fle wohnt, und falt und folg wie ihr Baffer. Reiner hat fich ihrer Liebe je langer als zwei Jahre erfreuet. sieht fie ibn in bie naffe Tiefe mit fich binab, bamit er nicht feaen tonne: 3ch habe bei ber fconen Geetonigin gefchlafen. Da fiben nun viele Taufenbe in bem bunkeln fchauerlichen Abgrund, und ihre Klagen in ber Liefe, bab find die fabelhaften Gloden ber Menichen, die zu gewiffen Beiten fo wehmuthig und zauberifch aus bem Grunde ber Seen beraufflingen.

Das ist einmal gewiß, wer die Seejungfrau nur einmal angesehen hat, wenn sie ihn lieb haben will, der ist ihr sichrerer Rand und kann nicht mehr von ihr lassen. Aber das ist ein Glück, daß diese stolze und zauberische Königin niemand in die Aiese hinabziehen darf, der nicht einmal in ihren Armen schlief. Aber für wie viele Jüngslinge ist es ein Unglick geworden, daß sie sie nur einmal gesehen haben auf dem Spiegel der Wellen hinschlüpfen oder unter einem grünen Baum ihre Loden ausringen oder aus einer blühenden Au Blumen lesen und Kränze winden! Ihr bloser Anblick bringt eine unaussprechliche und engstvolle Sehnsucht. Wer sie einmal sah, will sie immer

wieder feben, er muß binaus in die Bilbnif, er muß bie bben Balber burdraufden und an ben tiefen Geren und Sirbmen wandeln, er muß iebes Thier und ieben Boael. ieben Buid, jeben Baum, jeben Straud, jebe Blume und jeben Grashalm fragen, ja er muß Mond und Sterne und Binbe und Lufte fragen, ob fie bie fcone Geeiungfrau nicht irgendwo faben. Und fo bat er feine Rube bei Tage und bei Racht, er muß immer bem blanten Schatten nachiggen und finbet ibn nimmer und wird blag und bleich wie ein Gefpenft; benn weffen bie Jungfrau fich bas erfte Mal nicht erbarmt, ben liebt fie nimmer. Go bat man viele Junglinge geseben, Die bes Rachts bingus mußten. wann bie anbern Menfchen fchlafen, und bie bann in Balb und Bufchen haufen. Ueber folde machen fich bann bie Bente ihre Gebanten und viele fagen ihnen oft auch Arges nach; Die armen Sunglinge baben aber nichts Bofes gethan noch thun wollen, fonbern nur ein fcmeres Leib erlitten, von welchem fein Menfch fie beilen fann. Go find manche bingebleicht und bingewelft in ber Bluthe ihrer fconften Jugend, ober find gar verfcwunden und haben fich in Seeen und Teiden erfanft, ober find von Irrlichtern in Sumpfe verlodt, ja einige haben fich in ber verzweiseinben Sehnfucht wohl an Baumen erhangen muffen. Aus folden Ungludlichen werben nach ihrem Tobe bie wundersamen Ache und Bebe und Bimmerer und Mecheet und Genfzer. bie man fo oft gar bei bellem Tage, gefchweige um bie Mitternacht, aus Quellen und Banmen und Buffen und Gras und Blumen wimmern, wiftern und fluftern bort, bag einem bie Saare auf bem Ropfe faufen. Gie muffen

bann als bunne Tone und leife Seufzer umberfliegen und umberfpielen und die Lebendigen erschreden, weil sie bas Leere und Richtige zu sehr gesucht haben. Bon ihnen ift bas Sprichwort gekommen, daß, wenn man sagen will, ein Mensch sehr barmberzig, man spricht: Der hat ein Berz, er mögte, wenn er könnte, jeden fliegenden Seuszer erlösen. Ich glaube aber, die sind nicht leicht zu erlösen. Davon muß ich nun auch eine kleine Geschichte erzählen.

Es war einmal eine foone Bringeffin, Die Sochter eines febr reichen und machtigen Ronigs, bas war ein febr liebes und frommes Rind. Aber bas warb ihr Unglud, bag fie zu viel in alten Dabrchenbuchern und Ritterbuchern gelefen und fich baburch allerlei munberliche und feltsame Einbilbungen gemacht batte. Sie batte auch einmal bie Befchichte von ber iconen Seekonigin gelefen unb von ben armen Junglingen, bie por lauter Gehnfucht vergangen find, und nun aus Quellen, Baumen, Blattern und Bluthen, ja aus barten Baumknorren und Steinen ächzen und feufzen und ihre Rlagen winfeln muffen. Das jammerte bie fcone Bringeffin gar febr und fle bat über ihren unzeitigen und jammerlichen Tob manches Thranlein weinen muffen. Run las fie eines Tages ein Dahrchen, bas überschrieben mar: Alles burch Liebe, worin es hieß, wenn einer bie rechte Liebe batte und er fanbe in Gifen und Stein verzauberte und erftarrete Seelen, Die barin harreten bis auf ben großen Tag bes Gerichts, und er legte fein liebendes Berg nur an bie Steine und bas Gifen, fo mußten fle gleich zerfcmelzen und bie armen gebunbenen Geelen wieber gum Leben erloft werben. Run batte

Se que manches Dabreben von ben Geufzern und Aecha gern im Balbe gelefen und es fiel ihr jest ein: Konnte ich benn nicht bie Liebe baben und bie armen Geelden, bie als Aechzer und Seufzer wimmern und fluftern muffen, erlofen und in mein Berg fenten, bag fle gur Rube tamen und nicht mehr fo traurig maren und feufgen mußten? benn bie armen Rinber haben ja nichts Barteres verbrochen, als bag fie zu viel geliebt baben. 3a ich will bie Seufzerchen erloffen! Das fbrach bie Pringeffin, unb bat von bem Gebanten nicht laffen tonnen und Sag und Racht teine Rube bavor gehabt, fonbern et ift ihr immer lieber und gewiffer geworben, und gulest bat fie alle Tage in ben Balb geben muffen und ift bie Rachte oft beimlich von ihrem Lager aufgestanden und beimlich aus bem Coloffe gegangen und im Mond- und Sternenfchein in ber wilben Forft umbergeschlichen, und wo fie es tonen und achzen und girren und ichwirren gebort bat, ba bat fie gelauscht, ba ift fie bingeeilt und bat in ihrer freundlichen fugen Liebe bie Baume und Strauche, bie Blumen und Rrauter, ja zuweilen bie falten Steine umarmt, bag fle an ibr warm wurben und bag ibre traurigen Rlagen gur Rube famen.

Der König ihr Gerr Bater merkte die heimlichen Balbgange ber Prinzessen und verbot sie und sperrte sein Kind ein. Sie ward aber so bleich und krank und elend vor lauter Sehnsucht nach dem Balbe, daß er sie wieder herauslassen und die alten Balbgange erlauben mußte. So ist das arme schöne Kind zwei Sommer und zwei Binter gegangen und hat Seufzer erlösen wollen; bann

Morgens im grünen Walbe gefunden, wie sie erblast um einen Baum hing, den sie in Liebe umschlungen hatte und an dem sie erstart war. Der König hat ihr ein Graß graben lassen und einen Stein darauf gesetzt, auf welchem die Worte geschrieben flanden: Sier liegt die schöne Prinzessin Anemone, die gestorben ist, weil sie die Seufzer erlösen wollte. Und er hat lange um sie getrauert und alle Menschen mit ihm; denn sie war wohl das allerfreundlichste Geelchen, das je in einem irdischen Leibe gewohnt hat. Es geht aber nun die Sage, daß es die Rächte um ihr Grab unaushörlich slüstert und wispert und ächzet und seufzet. Da sind dann die keinen schwirrenden und girrenden Waldseelchen da, die um sie trauren, und sie singen das Lied von dem Liebesseuszerlein:

Ein füßes Liebesfenfzerlein Liegt unter biefem Grabestein, Es war ein holbiges Königstind, So holb, als wenige Rinder find.

Es war ein Liebessenfzerlein, Ein rechter Liebessinwelenstein, Sat herrlich gefunkelt und gebrannt, Nun bedet es ein Sauflein Sand.

Es war ein Liebesseufzerlein, Das füßte alle Blumen im Hain, Das nahm bie Baume, die Stein' in'n Arm, Run schläft es lebig von Mah und harm. D Aechzerlein! o Senfzerlein! Herbei nun alle groß und klein! Und stimmet ben nächtlichen Rlagefang In liebenber Gerzen Glodenklang.

O Aechzerlein! o Seufzerlein! Bürbe jebe Thrane ein Ebelstein, Burbe jebes Ach ein heller Demant, Bir kauften wohl manches Königes Laub.

D Aechzerlein! o Senfzerlein! Barbe jebe Rlage ein Sandförnlein, Das allerfeinste Sandförnlein, Wir flegen balb in ben himmel himein.

#### 19.

#### Der Baurenbom.

距 mar einmal ein fleines Mädchen, ein Kind guter und frommer Aeltern, Die hieß Mariechen. Gie war ein febr bubiches und freundliches Rind und hatte ein febr liebenbes und gartliches Bergen und überhaupt ein febr lebenbiges Gemuth, was fich in taufend fleinen Beichen und Spuren offenbarte. Ihre Aeltern entbeckten bas febr balb und hatten insgebeim manche Sorge barüber und fbrachen wohl oft bei fich: Wie wird es unferm Mariechen einmal geben? bas Rind ift zu gart und bunn fur biefe grobe Erbe geftaltet und fein leicht bewegliches und gartliches Seelchen wird bier von rauben Winden viel umber gewebet werben und boch fcmerlich finben, mas es fucht. Denn fie faben, wie bas Rind alles mit leibenschaftlicher Beftigfeit ergriff und wie es über ben Tob eines Burmchens auffer fich febn und über ein abgebrochenes Blumchen weinen tonnte. Sie fuchten biefe zu garte Empfinbfamteit bes fleinen Maochens nun freilich ju zugeln und hielten Da-

riechen mehr als ihre anbern Rinber ju ftrenger Orbnung und gemeffener Arbeit an, bamit fle nicht Beit batte gum 'Araumen; aber bas balf nicht viel. Das Rind verrichtete feine Arbeit mit Geborfam und Fleiß, war aber babei immer mit ben wundersamften Gefichten und Traumen und mit einer Mabrchenwelt beschäftigt, bie fie fich felbft iduf und morin ihre luftige und blubenbe Fantafie berumflatterte wie ein Frublingsvogelein in ben erften grunen Bweigen. Mariechen batte ein gang befonberes Boblgefallen an Gefdichten und Mabrchen und wer ihr Gefdichten ergablen ober ein Dabrdenbuch bringen fonnte, ber mar ihr liebfter Freund. Gie wußte eine Menge Gefdichten und fle bebielt alle, bie man ibr erzahlte ober bie fle las, und vergaß fie nie wieber. Aber von allen ihren Mahrchen und Geschichten war ihr keine fo lieb als bie Geschichte von ben brei, Domen. Diese Dome maren gleichfam Drillinge und bieffen ber Bringenbom, ber Chelmannsbom und ber Baurenbom. Diese brei Dome ericheinen wie ber Bogel Phonix je alle taufent Jahre mal wieber und tommen nach vielen Berwandlungen und Broben treuer Liebe endlich in die Arme ibrer Bergallerliebsten. Mariedens Borliebe fur bas Dabrden von ben brei Domen Tam wohl baber, weil es ihr am allererften und ofteften ergablt worben. Genug fie batte fich fo barin vertieft und ibr ganges fleines Geelden bineingelegt; bag fie fich einbilbete, einer ber Dome muffe wiebertommen und ihr Brautigam werben. Das faß fo feft in ihrem Bergen, bag fie mohl häufig bitterlich weinte und foluchzete, wenn jemanb ihr bas ausreben ober beftreiten mollte. Gie hatte fich

aber von ben brei Bomen ben kleinen Junketbom auserkoren, ber ihr als ein zierlicher, frohlicher und flinker Gefell bescheieben war. Der Brinzenbom bauchte ihr zu wornehm und zu schon und fie hatte ihn ihrer jungern Schwester zugebacht, welche Seibichen hieß und ein sehr schwester zugebacht, welche Seibichen hieß und ein sehr schones Kind war, und von welcher Mariechen selbst glaubte, sie seh viel schoner als sie. Der Baurenbom aber däuchte ihr wieber zu schlecht und gering zu sehn.

Es tam nun oft ein Freund ibres Baters in ihr Saus, ein unverbroffener Mabrebenergabler, um ben bie fleinen Rinber fich baber balb versammelten. Dieser batte bas Mliegende und Gebnfüchtige in Marieden balb entbedt und er suchte Waffer in bas gefährliche Reuer zu gieffen, nicht eben aus Abficht ober bag er meinte, es bulfe etwas, fonbern weil bie Menfchen überhaupt fo thun, bag fie gern bas anrühren, mas in anbern Menichen am lebenbiaften flingt, um fich ein gewiffes Leben in ihnen felbft flar gu machen. Darum fam er immer wieber auf bie Befchichte von ben brei Domen, bie er querft ins haus getragen batte, und wies Mariechen immer auf ben Baurenbom bin als ben tuchtigften von allen Dreien und fchilberte ibn als einen farten, tapfern, fcblichten und frommen Dann, ber fein Bert reblich thue, Gott und alle Menichen liebe. Saufer, Garten und Balber. Obft und Bein, Bferbe und Minber, Schweine und Schaafe, Ganfe und Buter, Subner und Enten und Lauben und anberes Geffügel in Heberfluß habe und mit Weib und Rinbern und Areunden ein febr vergnügliches und frühliches Leben fubre. Alle biefe Gerrlichkeiten schilberte und malte er auf bas luftigfte und prächtigke aus und gab bem kleinen Junkerdom babei immer Seitenhiebe, als welcher bei aller seiner Leichtigkeit und Bierlichkeit doch nicht aushalte gegen den Baurendom, in Leichtsertigkeit und Flatterhaftigkeit verderbe, seiner Liebsten nicht einmal treu sey und endlich von dem tapfern Baurendom niedergemacht werde. Dies alles hörten Marieschen und die andern Kinder mit immer neuer Begierde an, obgleich die letten Aufzüge der Geschichte immer ein vollständiges Trauerspiel wurden, wo es bei dem armen Mariechen an Seufzern und Thränen und zuletzt an Seufzern und Berwünschungen, ja sogar an Berwünschungen des Erzählers einen Uebersluß hatte.

Mariechen aber hielt ihren Eleinen Junterbom mit reblichem Gemuthe fest und wollte nicht von ihme laffen, und pflegte in ihrer Bergweiflung mit lautem deuchgen auszurufen : Es ift nicht mabr! es ift aber boch nicht mabr! ihr Abicheulichen belügt ibn; er ift nicht fo eitel, er ift nicht untreu, ber Baurenbom fann ihn nicht bes zwingen, ber Junkerbom ift boch ber befte. Das Riebliche bei biefer Geschichte aber mar, bag Mariechen ihren tleinen Junterbom icon gefunden batte, ohne bag ihre Aeltern und ber Dabrchenergabler bavon etwas wußten. In ihr Saus tam oft ein tleiner Junter Fris, ein hubicher, ichmeichlifder und gewandter Rnabe, und fpielte mit ihr und ihren Gefdwiftern. Diefen fleinen Junter gewann fie febr lieb und bilbete fich feit ein - ließ es fich aber gegen Beine Seele merten - mit ibm werben bie Domfchen Berwandlungen vorgeben und fie werben beibe bie Liebesproben befieben, bie ben tleinen Junterbom Fris einft gu ihrem

Gemal machen werben. In biefem füßen Bahne lebte bas fuße Rind einige Jahre, weil es ben Frit fo lieb batte, ließ fic auch manche Recterei gefallen, bie fie von ibren Geidwiftern und von anbern wegen bes fleinen Junfers ausstehen mußte, und fagte bann mohl mit vielen Thranen bei fich felbit: er ift es boch! er ift boch mein Junkerbom! Aber ach! Die Sachen anberten fich febr. Der fleine Fris. ber von Ratur wilb und leicht mar, marb immer wilber und leichtsinniger, wie er an Jahren wuchs, und machte manche tolle und übermuthige Streiche, rif und gerrte und mishanbelte auch fein Mariechen zuweilen, worauf aber immer eine Berfohnung folgte. Endlich aber blieb er gang weg aus bem Saufe und tam gar nicht wieber, und Dariechen fab ibn nun mit anbern Rinbern guweilen nur auf ben Gaffen und auf Spaziergangen; und ber wilbe Rnabe fab fie nicht mehr an, fie aber weinte bitterlich und fagte: Es ift boch mahr, was fle mir gefagt haben, ber Junterbom taugt nichts und ift leichtfertig und untreu, und bet Brit ift auch untreu.

Mit dem Berschwinden und der Untreue des kleinen Junkers Fritz verschwand aber der Domsche Araum noch nicht aus Mariechens Herzen. Aus dem kleinen treuen lieben herzen verschwand so leicht nicht, was einmal darin gewurzelt hatte. Sie trug den schönen Araum immer warm mit sich herum und hegte ihn als ihr Schookkind, und das Sonderbarke war, daß sie sich nun, da die erste Brobe mit Junker Frischen so schlecht abgelausen, den Baurendom auserwählt hatte, denn der Brinzendom war schon lange an ihre Schwester Heidichen vergeben. Re-

riechen war eif Jahre alt, als thre Riebe zu Imter Frigchen zuebrochen warb, und die brei folgenden Jahre hab fle niches anderes geträumt, als die Geschichte von den dest Domen. Rum begab sich, als sie vierzehn Jahre alt geworden, etwas, das uns den Mährchen ein Mährchen machte, und das muß ich nun erzählen.

Mariedene Bater wat in feinen Gefchaften nach bet großen Gtubt Leinzig auf Die Deffe gereifet und batte Martechen und noch zwei feiner Rinber mitgenonimen. Auf ver Mickroffe fabren fle einmal burd eine febr aumutlitæ Gegenb an ber Elbe bin. Die Gonne ging eben auf, fie faben ein freundliches Dornben mit bunten Baufern und Infligen Garten vor fich liegen, und auf einer grunen Wiefe. bie von boben Giden umwachsen mar, trieben mantete Beine Rnaben in ichneeweiffen hembarmeln und geffreiften Adden fingend und trallelend ibre Beerben bin. Raum batte Mariethen bies alles einige Augenblick mit ihren tebenbis gen blanen Acuntein besthaut, fo fprach fle bei fich : Sier iff of! hier in of! bier muß et fenn und verwandeft metre ben! Grabe fo faben bas Dorftben und bie Biefe mit bem gefinen Batte und bie herebent aus, wo ber fleine Baterendom in dem Wilhriben bedte, als et für feine Riebe fo aft verwandelt worben ift. -- Gie fuffren weine, aber Mariedet muffe bie gange Reife baron benfen, und auch, alls fe ein Smile gelommen murent, lief ico ber Gebande baren bei Sac und Racht feine Rube. Bas that fie alfo ? Ale fie es langer nicht mehr aushalten tonnee, padte fie, als es Racht war und ales in tiefften Schlafe lag, ibr Heines Bunbelden gufammen und nabm es unter ben Arm

und ging aus der Thare, das Abentheuer mit dem Baurendom zu erleben. Sie war sehr frohlich im Gerzen, aber
mußte doch weinen, wenn sie an den Rummer dachte, den
sie ihren lieben Aeltern durch ihre Flucht machte. Sie ließ
für sie in dem Kämmerchen, worin sie schließ, ein bewegliches Brieslein zurück, worin sie schriede: Lebt wohl, liebe Aeltern, dis auf das Wiedersehen mit meinem Bräutigam
dem Baurendom. Ich muß in die weite Welt gehen und ihn aufsuchen, eher sind ich keine Ruh, und ihr müßt mir's
wohl erlauben, wenn ihr nicht wollt, daß ich sterben soll.
Ich weiß wohl, wohin ich gehe, aber ihr wisset wohl, daß
darum kein Mensch wissen darf, denn sonst könnte das
Rährchen ja nicht fertig werden. Eure liebe Tochter
Mariechen.

So war Mariechen um Witternacht fortgegangen. Den andern Morgen ist großer Jammer und große Klage um das Kind geworden, wie es dem armen Mariechen mit seinen bunten Aräumen in der bosen fremden Weltzehen würde, und ihre Aeltern haben Boten ausgeschickt zu Fuß und zu Pserde auf allen Straßen und sie selbst sind auch umhergesahren, sie zu suchen und zu erfragen, aber keiner hat sie sinden aber ist vichtig hingekommen, wohin sie wollte, wiewohl das Dorf, wo der Baumudom verwandelt werden sollte, an sünzehen Wellen von ihres Baters Haufe war. Und als sie in das Dorfchen ankam, das Weiserig hieß, Kapse sie an die Absten eines Haufer guden sab, und ihr ward aufgethan. Und sie sien bas Verster guden sab, und ihr ward aufgethan. Und sien sat sieh bet der

Frau, bie eine Bauerin mar, als fleine Dagb verbungen; aber bas ift fo leicht nicht gegangen. Die Bauerin fab bas bubiche Rind, als es in feinen netten Rleibern bereintrat und fragte, ob fle nicht eine Reine Dand im Dienft brauchen tonne, gang verwundert an und fprach: Dein Rind, eine fleine Dagb gebrauchte ich wohl, aber eine Beine Dagb, wie bu mir ausfiehft, tann ich nicht gebrauden. Sage mir nur, wie fommft bu bieber? baben beine Meltern bich verloren? haft bu bich etwa von ber Strafe verirrt? ober bift bu beimlich aus beiner Aeltern Saufe gegangen? Sage es mir und fürchte bich nicht: wir mol-Ien bich gern wieber binbringen. Das Rinb antwortete gang bebergt: Das tann ich euch alles nicht fagen. Mutfer. Genug ich bin ein driftliches ehrliches Rind und will als fleine Dagb bei einer Bauerin bienen ; warum ich bas aber will, barf ich feiner Geele fagen. 3ch fann fpinnen und naben und ben Garten beftellen und Ganfe, Bubner, Enten und Tauben futtern, bas tann ich fo gut als eine andere, auch wohl eine Beerbe Rube buten - und bebaltet ihr mich nicht, fo geb ich zu jemanb anders. Die Bauerin rebete Mariechen auf biefe Borte noch weiter gu, ba fie aber weber etwas aus ihr berausloden noch fe von ihrem Borfase abbringen konnte, und ba ihr bas niebliche Rind über alle Maagen gefiel, fo fprach fie: Run wenn bu es burchaus willft, fo behalte ich bich, bei mir bift du aut aufgehoben und follft auch teine zu fcwere Arbeit thun. Sie behielt Mariechen und gab ihr fogleich Weine Sachen gu naben in bie Banbe, woraus fle fab, bağ bas Rinb gefcidt war. Beil es aber Commer mar,

hatte bas Kind am weisten im Garten zu thun, mußte aber auch oft bas Bieh im Walbe und auf ber grunn Biefe buten, wo fie jenen schönen Morgen, als fie mit threm Bater von Leipzig kam, bei Sonnenaufgauge bie Geerben hatte treiben seben.

Warum aber wollte Mariechen burchans abs Magb bei einer Bäuerin dienen? Darum, weil diesenige, welche dem Bamendom aus seinen schlimmen Verwandlungen ersibsen soll, sich durchaus zur Magd erniedrigen muß. Das hat in den Altesten Beiten für den Baurendom schon einsmal eine königliche Prinzessin gethan und ist eine glückliche Frau geworden. Dann Mariechen hatte die Domschen Geschichten so ost erzählen gehört und hatte sich aus ihnen alles genau gemerkt, was diesenige thun muß, welche den Baurendom erlösen und seine Frau werden will.

Als Mariechen zum ersten Rale die Heerbe über den Gaf und durch das Darf auf die Wiese hinaustrieb, da jauchzete und judelte est in ihrer Svele, wie est in dem Geelchen der Lerche judelt und jauchzet, wann die Morgenröthe im Oft aufblühet; sie dachte: Run wird die stüfe Geschichte mit dem Baurendom bald angehen. Sie kam auf der grünen Wiese zu den andern Anaben und Mädchen, welche dort Lesenen hüteten, sie sah im Lintreiben durch das Dorf manchen hübschen jungen Gesellen und Anaben, aber sie sah keinen, dei welchem es ihr dauchte, dass er ihr Baurendom sehn könnte, und sie seufzete tief: Dissilie er hier in Weiserig nicht sehn? o sollte er hier nicht kommen? Das Dorf und diese Wiese und vieser grüne Gichweld ist doch grade so wie in der Geschichte selbst.

Aber ber Dom tam nicht. Das liebe Rind fab im Dorft und auf ber Biefe genau umber, fle gab an ben Rirththaren Mit, fie andte in alle Renfter, ob nicht ein Baurenbom binter ihren Scheiben laufche, fie fragte bie Some und ben Tag, fle fragte ben Mond und bie Sterme, fle fcuttelte alle Bufche und Blumen auf, ob nicht ein feinet und bubicher Jungling barunter fchlafe - ach! aber nicht im gangen Dorfe, nicht in ber Rirche und binter ben Wenftern, nicht auf ber grunen Biefe und in bem Eichenwalbe und nicht bei Sonnenfchein und nicht bei Sternenfchein tonnte fte ihren geliebten Baurenbom finden. Sonft aina es Mariechen febr mobl. Die Bauerin, bei welcher fie als Keine Magt biente, war eine fromme und freundliche Frau, welche Mariechen balb überaus lieb gewann, fie wie ein Rind im Saufe bielt und ihr nichts anderes als rein-Riche und leichte Arbeit auflegte.

So hatte Mariechen sich in Weiserit wohl einen Monat gesehnt und oft im Stillen geseuszet und geweint, daß der Dom immer nicht erscheinen wollte — siehe! da ist der Dom wirklich gekommen. Die Bäuerin, dei welcher Mariechen als kleine Magd biente, hatte einen einzigen Sohn, der hieß hand. Diesen hatte sie nach Wittenberg in eine Schule geschickt, daß er ein wenig mehr kernen mögte als gewöhnliche Bauerkinder und dann seines Baters Gütchen vorstände, welches das ansehnlichste im ganzen Dorfe war. Die Frau war aber eine Wittwe und hieß Else Gödete. Hand hatte nun seine Schule durchsgemacht und kam zu Hause. Er war siebenzehen Iahre alt, ein schoner schlanker Jüngling, mit blauen Augen Rahreben. I.

und blombem Saar und einem ichwarmerifchen Blid, worin viele Mabreben ju laufden fcbienen. Er gefiel Mariechen in bem erften Augenblid, aber weil fie ihn fogleich zu lieb batte, tonnte fie gar nicht an ben Dom benten, fie bachte mur an ben Sans und traumte Sag und Racht von ibm und fang Reime und Lieber von ibm. wann fie binter ibren Ruben auf ber Biefe und im Balbe juchbeiete. Der Dom war ihr gang aus bem Ropfchen und fie faßte alle ihre Traume, Gebanten und Gefühle in bas Saus und ben Garten ber Bauerin Elfe Gobele ein, und es bauchte ibr von Anfang an gang natürlich, baß fie mit ihrem Sans Gobete ale Banerin lebte und fturbe. Die reine und unfdulbige Liebe gleichet ja alles aus und vergiffet in ihrer erften Bonne, wie viele icharfe Eden bie unbarmbergiae Belt bat, woran auch ber befte gerftogen werben muß. Auch Sans hatte Mariechen balb über fein Leben lieb, er barg es aber blob und flill im Bergen und burfte es bem Mabchen nicht fagen. Aber bie Liebe finbet ibre Belegenheit, wenn fie fie auch nicht fucht.

Mutter Else war nach ber Stadt gefahren gewesen und hatte sich ein paar schneeweisse Hühner und einen sichonen weissen Sahn zur Zucht mitgebracht. Diese wurden den Abend auf der Flur von ihren Tußfesseln befreit und sollten in den Sühnerstall gesetzt werden. Hans trug die Hühner und Mariechen den Hahn. Aber o weh; der Sahn gebärdete sich wild, schlug Mariechen mit seinen Blügeln ins Gesicht, und Mariechen ließ ihn sahren und er flog in den Garten. Die beiden jagten ihm nach und er flog auf die Wiese; sie jagten weiter und er flog in

ven grünen Walb. Dort griffen fie ihn endlich nach ber Jagb einer guten Biertelftunde und setzen fich ermübet unter einer grünen Eiche, wodurch das freundliche Abendgesicht des Mondes sanst bliebe. Die unschuldigen Kinder bliefen ihren Athem einander an und bliefen einen andern Athem auf, der lange verborgen in ihnen geglommen hatte. Sier unter dieser grünen Eiche sans zuerst Mariechens hände und ries: D Mariechen! und wollte das holbe Kind an sich ziehen und es umhalsen und kuffen. Aber o Wunder! sie suhren in demselben Augenblick erschrocken aus einander und standen wie zwei arme Sünder da; denn ein eisgrauer Mann mit einem weissen Stabe stand im Mondschein schauerlich da, und murmelte leise Worte. Er murmelte aber:

Herum! herum! und wieber herum! Das Glud ift rund, bie Welt ift bumm. Das runde Glud muß rollen, Die bumme Welt muß schmollen. Run rolle Glud und schmolle Welt! Will sehn, wie ench ber Banbel gefällt.

Und in berfelben Minute, als ber Alte fein lettes Wort ausgemurmelt hatte, war hans nicht mehr ba und ber alte graue Mann nicht mehr ba, und Mariechen stand ganz allein an ber grunen Wiese unter ber Eiche und bas arme Kind zitterte und bebte vor Furcht und Schrecken an allen Gliebern. Als sie sich befann, sah sie ein kleines grunes Dornsträuchlein auf ber Stelle stehen, wo eben hans gestanden hatte. Es war ein Schlehenstrauch und stand

ba mit schneeweissen Blathen und rührte seine grünen Blättchen frohlich im Abendwinde. Und Mariechen, alssie fich besonnen hatte und ihn erblickte rief, ausser sich vor Freuden: Mein Dom! mein Dom! mein suger Bauren-bom! mein Gand! mein Bräutigam! so bist du benn endelich ba ?

Und das Kind warf sich auf die Erbe und umschloß das Dornsträuchlein mit seinen Armen und herzte es und küste es und weinte viele Thränen darauf, und es ift wohl jede Blüthe und jedes Blättchen des Sträuchleins mit einem Ahränchen aus ihren Augen benest worden. Und Marieden lag wohl drei Stunden so und hielt das Dornbüschen zärtlich in ihren Armen; dann hörte sie es zwölfschlagen, sagte ihm mit tausend Küssen Lebewahl, nahm den weissen hahn, dem Hans mit seinem Schnupftuche die Lüse zusammengebunden hatte, und ging zu Hause.

Die Mutter Else war in Angst und wachte noch, als Mariechen mit dem weißen hahn ankam. Sie fragte: Aber Mariechen, wo ist hand? O der bose hand, sagte Mariechen, der ist weggegangen, ich weiß nicht wohin. Wir hatten lange nach dem hahn gejagt, da hat er mich verslassen und ist durch den Balb fortgegangen. Ich benke, er ist nach Wittenberg, denn er hat heut gesagt, er habe da noch allerlei vergessen, daß er sich einmal holen gehen musse. Und die alte Frau sagte: Hu! hu! es ist doch möglich und sie gingen zu Bett.

Und Sans tam ben anbern Tag nicht zu Saufe und auch ben zweiten und britten Tag nicht. Und Effe warb febr wuruhig und ließ ihren Anecht fatteln und gen Wittenberg. reiten, daß er fich nach hand erkundigte. Aber ber Anecht tenn wieder und fagte: in Wittenberg hat kein Mensch ben hans geschen. Und es vergingen Wochen und Monate und er kum nicht wieder. Und seine Mutter trauerte sehr um ihn und sagte: Den weissen Dahn habe ich wieder gegriffen, aber der gelbe ist mir entslogen. Die Bluerin sptelte aber mit diesen Worten auf ihres Sohnes schne stage gelbe Kochen an. Und sie meinte, es seh ihm eiwas eingefallen und er sein in die weite Welt gegangen, wie junge Leute oft thun. Sie sah nun Mariechen immer mehr wie ihr eigenes Aind an und gewann sie noch lieber. Und Mariechen war auch gegen Asse sehre bech hatte sie das kleine Schlesbornsträuchlein am liebsten in der ganzen Welt.

Es ift wohl nie ein Strauch so geliebt worden als bieser Reine Strauch. Jeben Tag hat Mariechen ihn mohl zehnmal besucht und ihn geherzt und geküft, und wann sie das Wieh hätete, ift sie nicht von ihm gekommen, im Mond- und Sternenschein ist sie immer manche liebe Stunde bei ihm gesessen und hat mit ihm gesprochen und ihm vorgesungen und gefüßt und mit mancher Ahräne begossen und mit den buntesten Blumenkränzen umwunden. Auch keinen schlimmsten Wintertag und keine schauerlichste Winternacht ist Mariechen von dem Sträuchlein geblieben und ist selbst fast erstarrt an ihm, da sie ihn an ihrem Gerzen erwärmen wollte. Und das liebe Kind hat so ganze Stunsben mit ihm vertändelt und verstüssert und verspielt, als sehn allerliebstes kleines Sträuchlein! mein kleines weiß-

thuffaes niebliches und luftiges Golebenftrauchlein! mein Meiner füßer und fraufer Brautigam! und bat fic eingebildet, bağ er es verftanbe und bazu nicte. Und man weiß nicht, ob er es nicht verftanben bat. Aber oft bat fie auch über ibn geweint und gejammert und gesprochen: 26 mein grmes fuges Dornbufchlein! wie mußt bn biet verachtet Reben, und trauren und warten! und ich arme muß gittern, bag einmal ein Beil kommt unb bich ab und bağ einmal ein Abier mit fcarfen Bahnen und rauber Runge bich balb auffrifit und gerreiffet. ben Beilen und Aerten batte Mariechen eine unbeschreibliche Angit, und wenn fie fie irgendwo im Balbe fcallen borte, tonnte fie bas Aechzen und Beinen gar nicht laffen. Da bat fie benn bas Dornftrauchlein oft fo feft umtlammert, als wenn fle an ibm fterben wollte, und fich manden icharfen Dorn in ihre ichneeweiße Bruft gebrudt, bag es geblutet bat. Und wenn fie foldes Blut gefeben, bat fie fich gefreut und es genommen und auf bas Strauchlein geftrichen. Gie meinte, er werbe es fühlen, bag es feines Mariechens Blut feb, und fich auch freuen, ober fie bat vielleicht babei auch an eine Berwandlung gebacht. Er ift aber burd ihr Blut nicht verwandelt worben. So bat bas liebe Mariechen zwischen Freude und Trauer ben Sommer und Winter hingebracht und immer an fein geliebtes Schlebbornftrauchlein benten muffen. Denn batte fle nur Ginen Augenblick an etwas anberes in Liebe gebacht, fo mare es nimmer erloft morben.

Es war wieber Frühling und bas Wetter febr fcon geworben, und ein ganges Sahr war vergangen feit jenem Abend, wo die beiben dem weissen Sahn in den Bald nachgelaufen waren. Die Sonne war lange unter, Elfe war zu Bett, da schlich sich Mariechen ihrer Gewohnheit nach durch den Garten über die Wiese in den Wald zu ihrer Eiche und ihrem Schlehendörnlein, das wieder mit grünen Blättern und weissen Blüthen prangte. Sie saß bei ihm, hielt es umschlungen und ihr Gerz war ihr so zehnsichtig und thränenweich und sie mußte sprechen: Ach! du liebstes liebstes Dornsträuchlein, könntest du boch sprechen, daß du es auch weißt, was mein junges Gerz um dich leidet! Und Mariechen weinte und sang mit trauriger Stimme:

Grüne Baume in ben hainen Und ihr Blümlein bunt und schön, Sternlein, die so freundlich scheinen Und der Menschen Leid verstehn, Und du süße Rachtlaterne, Mildes frommes Mondenlicht, Dem mein frankes herz so gerne Tranlich sein Geheimniß spricht.

Soret meine ftillen Alagen, Ach! mir brennt bas junge Serg! Reinem Menfchen barf ich fagen Meine Schnfucht, meinen Schmerz, Die gefühllos kalten Lufte Biffen meine Noth allein Und ihr zarten Blumenbufte Und bu frommer Mondenschein.

Ober weiß mein holber Anabe, Weiß mein fleiner Graner auch,

Bas ich diebes Leibes habe? Beiß es biefer Dornenftrauch? Ach! er hort nicht, ach! er fühlet Drinnen weber Leib noch Luft Und ein schlimmer Zauber fühlet Ihm mit kalter Nacht bie Bruft.

Und als Mariechen noch fang, da rauschte est geschwind durch die Busche herbei und fiehe! ber alte Greis mit dem weissen Stade ftand plöhlich wieder da, daß sie vor Schrecken von ihrem Schlehbusche auffuhr. Er berührte den Strauch mit seinem Stade und winkte und murmelte wieder:

> herum! herum, und wieber herum! Das Glud ift rund, bie Belt ift bumm u. f. w.

und in einem Bui war ber Strauch und er felbft versichwunden und wo ber Strauch gestanden, lag ein schwarzes Sundlein und bellte und sprang balb an bas erschroketene Mabchen hinan.

Und Mariechen besann sich wieder und nahm bas hündchen in ihren Arm und küßte es viel tausendmal und weinte und rief: D mein süßtes süßes hündchen! wie lieb will ich dich haben! wie will ich dich speisen und tränken! wie will ich bich hegen und pflegen! Auf meinem Schoose sollt du sitzen, in meinem Bette sollt du schlasen, wo ich gehe und stehe, da sollt du mit mir sehn. Und das Kind sprang und hüpfte mit dem kleinen schwarzen Hunde fort und sah nicht, wie häßlich er war, und trug ihn mit sich in ihr Kämmerlein und legte ihn neben sich in ihr Bettlein und schlief seelenvergnügt ein.

Den anbern Morgen tam fie mit bem ichwarzen Gnnbden in Die Stube ber Mutter Elfe, und Die fragte fle, woher die bas Sunderen babe. Das burfte bie fleine Marie wieber nicht fagen, und fie fprach, bas bunbeben feb ibr geftern Abend fo zugelaufen und fie babe es mitgengumen, weil es ja ein gar bubiches und ichmeichliches Gunben fer, und fie molle es behalten und lieb haben. Da lachte bie Elfn und ichalt fie jugleich und fagte: Das Gunbchen bubfc und fcmeichlisch? Es ift ja ein rechter garftiger Beiner Bala : ben bebielte ich nicht, wenn er mein Gund ware, und wenn man mir einen blanten Thaler jugabe. Schaffe bas fleine bagliche Thier wieber binaus, mein Rind! ich will bir Gelb aeben und bu follft bir ein viel fconeres Bunbeben faufen. Uch! Mutter! rief bas Rind, lagt mich nur bieles ichmarze bunbeben bebalten, es ift bas liebfte und ichonfte, und thut mir nicht ben Schmera und verachtet mir of io. Und fie brudte ber Mutter bie Sand und bei biefm Warten liefen ihr bie, bellen Ahnanen über bie Wangen. Und Elfe schwieg, fill und ging weg und bachte ibr Theil; benn fie wufife, baf Mariechen ein besonderes Rind war und auf ihrent Ginn beftande. Alfo lief fie es goldeben, mit bem Bunblein, weil fie wohl mußte.

Den Neine schwarze hund war wirklich so ganstig, als man nur einen hund sohen konnte. Wiewiel Mariechen ihn auch waschte und striegeite und kannte, er war gleich wieber rauh und schmutzig; auch sah er aus wie ein Gundegreis, keinen Bahn hatte er mehr im Wunde, seine Augen waren triesend, sein Gebell war jämmerlich, von Gemüth war er traurig und beissig und kein Mensch konnte ihn

ausstohen und alle Leute erstaunten, daß Marioben dieses hähliche und widerliche Thier so viel herzte und kuste und so gartlich mit ihm umging, und einige fagten wohl hinter ihrem Ruden: das geht wohl nicht mit rechten Dingen zu, das hübsche Mädchen muß mit dem häßlichen Gunde bebert sehn. Und es sah beinahe so aus. Mariechen stand unbeschreiblich viel mit dem Thiere aus und doch hatte sie es unbeschreiblich lieb. Denn das schwarze Hunden war nicht allein so häßlich und mürrisch und grämlich, sondern es hatte noch die Unart, daß es oft die halben Rächte durch beinahe in Cinem sort bellte. Sie konnte dann nicht schlasen und ward ganz blaß und elend darüber, aber doch behielt sie ihn am liebsten und ließ ihn auch nicht einen Augenblick von sich.

Martechen war ein fehr schones Möden geworben und gestel allen Leuten, die sie sahen. Die alte Else hatte sich verlauten lassen, sie sehe das niedliche Jüngserchen wie ihr eigenes Kind an und werbe ihr eine hübsche Ansstatung geben an Geld und Leinenzeug, wenn sich ein waderer Freier sinde; vielleicht werde sie gar einmal ihre Ersin, wenn ihr Sans nicht wiederkommen sollte. Es sand sich also bald mancher recht hübsche Jungsesell, ver auch Elsen gestel, als Freier ein; aber Mariechen wollte von keinem Freier hören und sagte etwas kolz; wenn der nicht kommt, den ich meine, bleib ich in Erolgkeit eine Jungsfrau; so daß Else oft ihren Verdruß darüber hatte und ben Kopf schüttelte und sprach: es ist sonst ein so fromnd-liches und frommes und gehorsames und christieses Kindund ich kann diesen Trop gur nicht begreisen.

Mariechen hatte mit ihrem häftlichen schwarzen Sundschen ihr Sahr getreulich ausgehalten. Und als bas Jahr um war und Mariechen eben mit ihm im Bette lag und ihm die Jotten kämmete und den Ropf krauete, siehe! da Mopfte es an die Thure ihres Kummerleins und der wohlbekannte Alte trat wieder herein, berührte das Sundchen mit dem weissen Stade und murmelte:

herum! nub wieber herum!

Das Glad ift rund, bie Welt ift bumm u. f. w.

und in berfelben Gefunde mar bas bunbden weg und ber Alte mar auch meg und an ber Stelle, wo bas Bunbden eben noch im Bette gelegen batte, froch eine recht garflige Rrote. Und Mariechen war gusammengeschaubert por ber Ericeinung und por ber Rrote. Doch befann fie fich fogleich wieber, nabm bie Rrote in ihre Sanb, und wiewohl bie Sand ichauberte por ber eifigen Ralte bes friechenben Unthiers, hielt fie fie feft, ja fie tufte fie mit ibren fügen Lippen und benette fle mit ihren Thranen und rief: Liebe Rrote, haft bu nur Liebe in beiner Bruft, so will ich es mobi behaupen mit bir. Und fie kufte Die Rrote wieber und freichelte bas ranbe garftige falte Thier mit ihren Gantichen und legte es :am ihr Bergeben und weinte bie bellen Abranen auf feinen Ruden binab und rief: Ja gewiß baft bu Biebe, bu haft ein warmes, marmes warmes berg, mobi marmer ale: mein berg, unb baufit es bir nur nicht merten laffen. .

Und Mariechen fiel etwas ein und sie fand auf und schiug sich ein Licht an und holte Zuder und Conig:und bad feinste Weistbrod und fütterte die Kröte; und die Kröte

war febr hungsig und frag luftern. Und Mariechen feste fic nun voll Freuden bin und nateie fich aus rothen Seiben ein feines und weiches Beutelchen und that bie Rrote be binein. Und fie band bas nothe feibene Beutelden mit Banboten um iften Gale feft unt lieg es auf Die Bruft berabhangen; ba mußte bie Reite in bem Beitetel auf ihrem Bergen liegen und laufchen, und es ift Dariechen oft gemejen, ale babe fie bas Thier vor Luft über fein anmuthiges Lager leife gifchen boren. Das mar abet wohl Ginbildung, benn fie fagen, bie Broten haben feinen Laut. Go bat bie Rrote in bem rothen feibenen Meutelden benn immer an Mariechens Gergen gelegen bei Tage und bei Racht, und nur mann fie fie mit Buder und Donia und andern Gufligfeiten fpeifete und tranfete, nahm fie fle beraus. Sauft that fie es nie, fo gern fle auch ibre Augen an ibr geweidet bette; benn fie frichtete, bie Rrate fonne ibe mealaufen ober jemand tonne auch tommen und ihr mas: zu Leibe thun. Sie war auch fehr heimlich und ließ fich vor feiner Menfchenfeele merten, bas fie eine Rrote batte; benn was wurden Mutter Elfe und bie anbern Beute bagu gefagt baben?

Man konnte jeht gewiß von Mariechen sagen, fie teug ein schweres Geheimniß auf bem Herzen. Denn es ift ihr wohl ein schweres schweres Jahr geworden, daß sie die Kröte so getragen hat, und sie wäre oft beinache bavon vergangen. Sie liebte bas garftige Then über alles in der Welt und dach hatte sie auch widen einen univerwindlichen Etel dever, ben Meinschen von Schlangen und Arsten min einmal von Natur so haben. Das Schlimmite und Schwerfte aber war bie eifige Ralte ber Rrote, bie fie burd ihre Bruft bis tief in ihr Berg binein fühlte und bie oft fo fürchterlich war, bag bas arme Bergen faft batte brechen mogen. Das war aber noch viel ichredlicher, wenn bie Rrote fich im Beutel bewegte und mobl zuwei-Ien aufbupfte. Dann betam bas Rind ein fo entfetliches und zudenbes Bergelopfen, als ob fie ben Augenblid bes Tobes febn mußte. Und Mariechen mußte immer ein beiteres Gefichtchen bagu machen und es alles in fich verbeiffen, und burfte fich nicht merten laffen, welche unfägliche Schmergen fie litt. Sonft batten bie Leute wohl mal gufeben wollen, ob fie an ihrer Bruft auch einen beimlichen Schaben batte. Den Schaben aber, ben fie ba batte, wollte fle feinen feben laffen. Dabei batte bas arme Rind noch eine Sehnsucht in ber Bruft, Die von Tage zu Tage gemaltiger ward und bie fie oft viele Rachte nicht folgfen ließ, so baß sie gang trant und blag ward und bag Dutter Elfe bebenflich topficuttelte und alle Leute flufterten, mas es boch mit Mariechen fenn moge, Die fonft ein fo munteres und rofenrothes Rind gewefen und nun ausfebe mie ber Schnee im Marg. Sie burfte aber bavon nicht fprechen, fondern bulbete alles in ftiller Treue und bielt es redlich aus mit ber Rrote, bis bas Jahr um mar.

Und als das Jahr um war, da war ein schöner Sommerabend und Mariechen saß unter ber Eiche, die ihr ber liebste Baum geworden war von allen Baumen auf Erden und ihr herz war ihr so frank und so sehnlich und sie hatte ihr Köpfchen in bem grunen Grase auf die Stelle hingelegt, wo einst ber geliebte Schlebenstrauch ge-

standen hatte, und die Ardte lag weich und warm in ihrem Bentel und stredte den Kopf heraus und schnappte nach den Erdbeeren, die das liebliche Kind ihr hinhielt. Und stehe! als sie so da saß, fland der alte grane Mann mit dem weissen Stade plöglich vor ihr, legte den Stadauf ihren Kopf und sang:

Dreimal haft bn's wohl vollbracht Und nun tritt es aus ber Racht Und die feltne Liebestren Macht ben follimmen Zanber frei, haft es ritterlich gewonnen: Baurendom, tomm an die Sonnen!

Und er nahm den weissen Stab von Mariechens Saute und berührte die Kröte bamit. Und die Kröte sprang strax mit Gewalt aus dem Beutel auf die Erde und schwoll auf und ward jede Sekunde größer und grösser und stand zulet wohl wie ein Ochs da, so daß Mariechen vor Angst zitterte und bedte und fliehen wollte, aber sie konnte nicht. Und auf dem Rücken dieser ungesheuren Kröte strahlte etwas gleich dem hellesten Karfunkel und Diamant und glänzte, als hätten sie ihm eine kleine Sonne hineingesett. Und der Alte nahm den Stab wiesder und berührte den Glanz und murmelte wieder:

Herum! herum! und wieder herum! Das Gind ift rund, die Welt ift bumm u. f. w. und in demfelben Augenblicke krachte es wie ein Donnerschlag und Mariechen sah ben allerköftlichsten Ebelstein aus

schlag und Mariechen sah ben allerköftlichsten Ebelstein aus bem Ruden ber Kröte springen und zu ihren Füßen hinrollen — und o liebliches Bunber! die Kröte war weg.

und ber allerschönfte Jungling fand ba. Und Maniechen Morie laut auf por Kreuben und fiel ihm in bie Arme und rief; D lieber lieber Sans! o mein Dom! o mein fügefter Baurendom! Und bie beiben bielten fich umichlungen und ber aufgebende Mond und bie lieben Sternlein lächelten freundlich bagu und auch ber Alte mit bem Stabe Maute freundlich barein und fprach: 3a bies ift bein Baurendom, liebes Mariechen, ben bu burch bie unveraleichlichfte Treue und Liebe, welche bie barteften Broben befteben mußte, gewonnen und erlofet haft. Du fuges Rimb baft mieber zu Ehren gebracht, mas bie Belt nur noch als ein perfcollenes Dabreben gebort bat, bag es Liebe giebt, bie über ben Sob ausbalt. Rimm nun ben Lobn beiner Schmerzen, und freuet euch und fend gludlich. Du Sans fen immer lieb und treu, benn folch ein Beib finbest bu auf Erben nicht mehr als Mariechen, und bu. liebes Mariechen, bleibe lauter und rein wie biefer Diamant. ber gu beinen Sugen liegt, bas Beichen und ber Lobn.

Und der Alte verschwand mit diesen Worten und sie haben ihn nie wieder gesehen. Wie lange hand und Mariechen da noch im Mondschein gestanden und wie viel sie sich geküst und was sie sich alles erzählt haben, das wäre zu lang zu beschreiben. Senug, als es schon nach Mitternacht war und alle Leute im Dorfe im tiessten Schlase lagen, da hat die Glode, die ihr Eins vom Ahreme Schlase lagen, da hat die Glode, die ihr Eins vom Ahreme brummie, Mariechen erinnert, daß sie zu Hause gehen müßten. Und sie haben gleich Licht augemacht und Mutter Elsen ausgewest und ihr alles bekannt und erzählt, wie wundersam es ihnen ergangen, und die Mutter hat garn

ben Segen über sie gesprochen und zu Sans gesagt: Lieber Sohn, bu bekommst bas treueste und schönste Beib auf Erben und wenn du der Baurendom heissest, so seh auch freundlich und lieb und treu gegen dein Mariechen, wie die früheren Baurendome immer gegen ihre Herzaller-liebsten gewesen sind. Und Hans hat es versprochen und gesagt: Liebe Mutter, ich muß es ja wohl sehn, nicht bloß beswegen, weil ich der Baurendom bin und heisse, sondern Mariechen ist ja hold und freundlich wie die Engel im Simmel; wer könnte einem so lieben Kinde was zu Leide thun?

Und Sans und Mariechen haben bald eine luftige Sochzeit gehalten und Mutter Else hat ihnen bas ganze Gut übergeben. Sie waren aber sehr reich geworben, benn ber Stein, ber aus bem Ruden ber Kröte gesprungen, war ein reiner, heller Diamant und ben haben sie um funf Tonnen Golbes verlauft. Und hans hat ganz Beiserit bafür erworben und mehrere anbere Guter und Vorsten.

Und Mariechen hat zu ihrem Sans gesagt: Nun, mein lieber Sans, seh recht frisch und flink und zeige, daß du ber ächte Baurendom bift. Baue nun hier am Balbe, wo die Eiche fteht und wo wir nach dem Sahn gejagt haben und wo du als Schlehdorn geblüht haft und als Hündchen gebellt und als Kröte wieder in den alten Sans verwandelt bift, drei nette Sauser hin, zwei große und ein kleines, und bei jedem Sause lege mir einen hübschen Garten an mit allerlei Bäumen und Blumen. Das eine Saus soll für uns beide sehn, das zweite für die Aeltern und Geschwisser und bas britte kleine für den Mährchen-

erzähler, wenn die mal kommen und und befuchen. Denn ber Mährchenerzähler hat mir gefagt, so sei es bei dem Baurendom, er habe die nettesten und schönsten Sauser und Gärten und Wälber und Wiesen, und es wird mir eine Luft seyn, wenn ich ihn hier bei und in seinem elgenen Sauschen einquartieren kann und wenn er in meinen Wäldern spazieren und sich dort von unsern Bäumen und Wögeln Rährchen zuslützern lassen kann; denn er hat immer gesagt, die erzählen ihm alles, was er weiß. Und wir müssen nun seine Prophezeihung wahr machen und ihm zeigen, daß es bei uns wirklich so ist, als es bei dem Baurendom seyn soll, und daß du der ächte Baurendom bist.

Und ber Baurenbom bat Mariechens Borte mit Luft angebort und alles gethan und gemacht, wie fie es wünschte, und im zweiten Jahre find bie brei Baufer und bie Barten fertig gewesen. Und ba baben fie fich beibe aufgemacht und find ju' Mariechens Aeltern gereift und baben auch ibnen alles ergablt, wie es fich mit ihnen beiben wunberbar begeben hatte. Und auch ba ift große Freude geworben über bas wiebergefundene Tochterlein und baß fle einen fo iconen und reichen und treuen Baurenbom gefunden hatte. Mariechen hat aber ihre Schwefter Beibichen auch nicht mehr zu Sause getroffen. Die batte richtig ibren Bringenbom gefunden und ihn auch burch manche barte Brobe aus ber Bermanblung erloft und mar nun eine große Ronigin geworben. Sie hat Mariechen nachher auch in all ihrem toniglichen Glanze befucht, und Mariechen bat fich fo gludlich gebuntt, daß fie ihren lieben Baurenbom nicht gegen ben Ronig vertauscht hatte. Aber von bem Mabreben I. 26

Innkerdom haben fie nichts etfahren konnen; bas haben aber alle Leute gewußt, baß ber Keine Junker Frig kein Golmannsbom geworden war, sondern er trieb es etwas windbeuteltsch in der Welt und es ging ihm auch windsveteilsch, bald schlecht bakb gut, bald oben bald unten, wie es solchen Leuten gewöhnlich geht, von welchen man fogen kunn: Wie ber Wind wehet.

Und Mariedens Meltern find mit ihr gereift und auch ber Mabrebenergabler und haben fich manchen fconen Sommermongt bei ihren Rinbern gefreuet, und fie find immer alle Sommer wiebergefommen. Und wann ber alte Rabtchenerufbler bann in feinem nieblichen bunten baubchen wohnte und in feinem bubiden Gartden auf und ab ging und burch ben Balo und uber bie Wiesen ftrich und mit ben Blumen und Bogeln taufend Spiele und Bertraulich-Beiten batte, ba bat er Marlechen auf die Wangen geflopft und mobigefällig gesprochen : Siebft bu mobl, Mariechen, ban es alles genau fo geworben ift, wie ich bir ergabit habe? baf es alles gang fo ift? ber Walb und bie Wiewin, bie Baufer und Barten und Relber und Beerben und Mebfel und Bitnen und Bflaumen und Buter und Ganfe und Gubner und Lauben - alles gang fo ? Da bat Da= riechen benn geläckelt und geantwortet: Ja mobl, ja wohl, lieber Ohm, es ift alles fo. Ich febe mohl, bag ich ben rechten Baurendom getriegt babe; aber ein wenig baben wir es auch eingerichtet nach unferm Dabrchen, benn von Mit wollen bie Dabreben auch nicht fo werben, wie bu Re ergabift.

Wo be Müs! kummt, batt man

maken will, batt et Muse? In Rebel ten Drews, be wun ging gewaltig em man ben bullet tig un tunn för A van Gott un Go Sunnbag un Festo im Krog bi'm Stun bull Wesen. Authollen as een A wast bebb, was

to'r Arbeit, un n vörlarn, und bi'n Se matte all fine un ftad't Gelb in

por bem man jeben marfchumen mußt', und finen Guften borft nums to nah famen. Go bebb biffe Marten et mannigen goben Dag brewen as een rechter Beib und Undrift un't mas em bettan jummer tamlich gludlich gabn. Ru geschach et, be mas eenen Bibnachtsawend im Rroge to Rarnin un fatt bi'm Rartenfpill un trumfbe luftig ban fid. 216't nu gegen Rlod Twelw ging, flund be Rarniner Jager, be mit im Spill was, up un febe: Smiet't be Rarten toboop, Drews, und lat't uns een Baberunfer tofam beben, bamit be Duwel bitt Jahr feene Gewalt amer uns frigt. Un Drems lacht em ut un feb': Duwel ben Duwel ber! nicht as Bapenfnad und Spotels vor Rinner un olle Wimer; ben Duwel hebben fe lang boot fla'n un por ben will id bi Dag un bi Racht feter bor be Belt aabn. Batt, bu buft en Rerl, be Bulwer un Blei führt, un fannft biffen Lappen noch ruten? Ja woll bor be Belt, febe be Jager, mit Gott un Gottswurt. Un be Jager ftund up un folbebe be Banbe tofam un beb'be, un all be Annern beben bat mit, un of be Rartenspelers, un leben be Rarten weg. Aewerft Marten flog een Rnipfchen un fpelbe mit be Rarten tufchen be Finger un lachte. Dat Spill was nu ut, benn nams wull mit em fpelen, un aina ieber in fin bus. Un Drems ging tolest ook meg.

Un as, Drews woll halmwegs was tuschen Karnin un Rebebaß bi bem Karniner Busch up be grote Hamborger Lanbstrat an bem Wege, be nach Satel afgeit, sach he mit eenem Mal een robes Für bor ben Busch lopen, un so verwogen he was, em schubberbe be hut up bem Liwe un all fine haar up bem Kopp kribbelben em unner be

Mit. nich bollen, he muß: bat Safenpanier brag fabn mußt, bå ba lettft bu bi fo van as Rinnerleufden wes en Rerl, un g is. So ipract be un ging langfam to eene halwe Stund b flog em bat Bart g fenschott wiet boren beet be Tebnen tofc an ben Satelichen Schin borch be Bi

febn, ftund be flill Bome im Bufch b wenn bu Bart b Un watt gefchi ber as een Blit an he fach, bat kam ai bellen Froiben, un 1 cene anner Susmus bat bollifche gur un up bem Ropp un ; ob fe em biten mul be funn bat Wippe nich uthollen, un, b ber to'm Sasenvanie

Wärklich w

berben Sner so amerlopen un be Angft bebb em bat hart fo upblasen, batt he woll acht Dage un langer elenbig teant lagg. Aswerst fine Wihnachtbluft un Gneefahrt verssweg he un febe teener Minschenstele, wo he van Karnin nach Rebebag tamen was.

Un bat bleew ba nich bi, bos Ding will oet Biel bebben. De bebb ben ollen fwarten Bienb eenmal utfobbert, un be wull nu nich mehr witen. Rarten bebb fo'n Gruwel vor be Stell am Satelichen Ben, batt em bi bellem Dage nums mit lebenbigen Lime baben brocht bebb. Wenn be unnertiben in Karnin ebber Flemenborp een Barf ebber nab'm Sunbe eene Reis vor bebb, nam be jummer eenen wieben Uemweg. Aewerft be olle Griefe is negenklot, be weet woll bentofamen, wo be ben will. Ban Anfang an was bat befünnerlich in biffer Dusgefchicht, batt Marten bi aller Angft, be em antam, wenn be an de bulle Nacht un an be glonige Dus up'n Snee bachte, boch jummer as eenen Brand un een Retteln in be Boft folbe, be fürige Dus eenmaal webber to febn. Denn fo lettelt ben armen Minfchen be burveliche Angft un Froib. Diffe Brand wurd von Dag to Dage ftarfer in em un plagbe em tolest fo graufam, batt be nich Ranh noch Raft bavor bebb. Am beeteften amerft brennb' et em, wenn't gegen be Lib ging, wo Gott ben Bofen be Strat apen beit, wo be Duwel un all, wat Beren- un Gefpenfter-Rappen breggt, ehr Spill bebrimen borren. Un menn alle frame Chriftenminschen im beften Glap liggen, wenn be Rlod Twelw flog, benn funn be arme Marten fid oft mich hollen, un wo grot fin Grumel pot mas, et brew

em oft us be warmen Febbern hernt, un ut bem Stife in be bifftre biftrige un fpbfifche Nacht herin up be Lanbftrat, wo be Weg ut bem Dorp bargan nah Karnin heraf geit un blood eens nach gebtere Angft jog em benn webber torfigg.

Go bebb be buwelfche bremnenbe Luft um Angfit em em beeles Bierteliabr plagt von Bibnachten bett Ofbern, un ut bem luftigen un awerbrewenen Scheim, be be fas was, wurd be beel nabbentlich un beepfinnig, fo batt be Aranbe un Rabers fid munnerben, watt et bod woll mit bem Marten for eene Bewandnig bebben muat. Go bebb Marten fict lang tabber webrt, bod tolest wurd be Duwel em amer, un wo fehr be fid oot frucht'be, be mußt an ben Satelichen Weg. Ilm as be an ben Weg quam, bå was't richtig, um be bebbe bat Gvill up'm Bagen. Den Ogenblick was be glonige Dus pot ba un fprung um em berum und bebb fict fo libig un fach em ut fo blanten grellen Dogen an, as wenn fe fict anfrunnigen wull; un boon leep fe vor em ber as up ben Buich to, um ftund benn webber ftill un feet fid um, as wull fe feagen fumm mit! tumm mit! un mo febr em oof bat Bart flog un bubberbe, be kunn't nich laten, be müßt mit.

Un as be Mus in ben Busch tam, ba trop se unner wenen rumben Steen, un so vorswund se, un vogenblicklich bronnbe be Steen lichterloh. As Marten bat sach, weg was sine Angst: he bachte an olle Leufchen, be fin Baber em vorbags oft vortellt hebb van brennenbem Gelb un wo man ben Duwel bannen schall, batt he bat Gelb nich wimmer be Erb henaf tehn kann. Un Marten was nich fus,

be fprebebe fine Sand amertrag awer ben Steen und swund sinen hot barawer und reep: Wiet, Düwel, wiet! bu hest keen Recht an mi. Un so stund he ked un vorwegen, bett be Hahn-kreibe un be Lewark upslog un be belle Dag andrad. Doon greep he to un wolterbe ben Steen weg, un da lag eene dobe Mus un een groter hupen rober Dukaten. Un he sammelbe sid ben Hotpoll vull un stülbe all sine Taschen un sine Schoh, un so sleek he sid gar lisige to Hus, un lebe bat Geld in sinen Kasten. Un as he nu vam Satan bat erste Handgeld nahmen hebb, was he saft; un wo mannige Nacht, wenn alle Christen im soten Slap liggen, be alle Sorgen tobedt, müßt be arme Marten herut un to dem Unglüdssteen wansken und zitternd un bäwernd äwer em stahn un frieren.

Up bisse Wis was't een paar Jahr gahn, un he hebb Risten und Kasten gehüpt vull Gold un ging nu reeds as een Junker im prächtigen Rock staatsch un karmansch un brog sülwerne Sparen un eenen Aressender. Dat sach äwerst jeder Christenminsch, datt dat nich mit rechten Dingen toging. Un toleht funk et ook an van den glönigen Rüsen to munkeln, un een Knecht, de bi em deende un't vor Gruwel nich länger di em uthollen kunn, vortellde, datt he de brennenden Rüse oft äwer den Hoff lopen sach un datt in den Schünen un in dem Stall keen Minsch sich vor erem Piepen un Gnappern redden un bargen kunn. Un so hett't sick begewen, as de Bos em bestrickt hedd, datt he sin Nett nich mehr terrieten kunn, da sunt eene Wishnachtsnacht nich mehr terrieten kunn, da sunt eene Wishnachtsnacht tüschen Awelw un Eens so veele glonige piepende Rüse up den hoff lopen kamen, datt et eene

Lüchting gaff, as ob't een Für was; un be springenben Düwelstamraten hebben em Hus un hoff un Schünen un Ställ anstidt, un so is Marten Drews mit Wiw un Kinnern un Offen un Berben to Asch vörbrennt un all bat Düwelsgold mit, wenn be Muse et wich heemlich wegbragen hebben. Man twe bre lumpige Dukaten hebben se ut be Asch herutkraßt. Un siet be Tieb seggen be Lübe: Hür, wo piepen Martens Müse. Un wo vortiben Martens hus stahn hett, bat is hinner bes Krögers Boomgarben, un ba piept un schrejekt et be ganze Nacht un up jedem Boom sitt eene Ul, un iet wull't nums raben, bi dober und nachtslapender Tib äwer de Stell to gahn.

## Inhalt.

| 1. Gefchichte von ben fieben bunten Manfen .                                                | Seite | 3            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 2. Prinzeffin Svan vithe                                                                    |       | 10           |
| 3. Der Bolf und bie Rachtigall, ober wie zwei arme Konigefin'ber verwandelt und gulest nach |       |              |
| vieler Roth both wieber gu Menfchen gefchaffen                                              |       |              |
| wurden                                                                                      |       | 26           |
| 4. Der Bolf und bie Nachtigall. (Schwebifches Boltsmahrchen.)                               |       | · <b>4</b> 9 |
| 5. Klas Avenstaten                                                                          |       | 53           |
| 6. Paiwai und Paijwuzzo                                                                     |       | 105          |
| 7. Die Reun Berge bei Rambin                                                                |       | 132          |
| 8. Schneeflodchen                                                                           | •     | 259          |
| 9. Erdwurm                                                                                  | •     | 281          |
| 10. Rattentonig Birlibi                                                                     |       | 299          |
| 11. Der Schlangentonig                                                                      | •     | <b>3</b> 13  |
| 12. Das brennende Gelb                                                                      | ٠.    | 332          |
| 13. Salt ben Mittelieg!                                                                     |       | <b>33</b> 6  |
| 14. Miesfater Martin chen                                                                   | •     | 340          |
| 15.Der große Jochen                                                                         | •     | <b>349</b>   |
| 16. Der Blebehopf                                                                           |       | 357          |
| 17. Rothfehlchen und Rohlmeischen                                                           |       | 360          |
| 18. Die Seekonigin                                                                          |       | <b>36</b> 6  |
| 19. Der Banrenbom                                                                           | •     | <b>37</b> 6  |
| 20. Bo piepen be Mieje!                                                                     |       | <b>40</b> 8  |

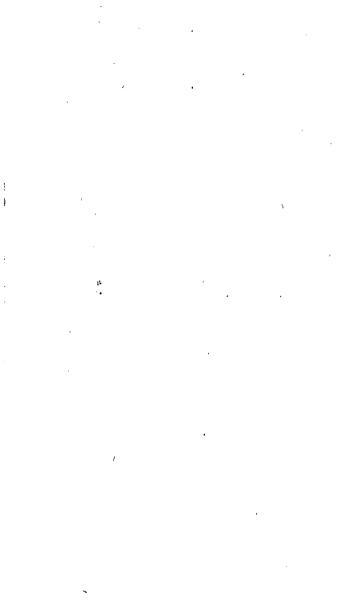

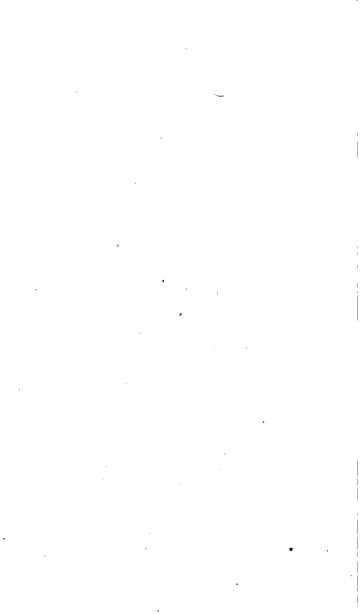

5.281/82 mit 5 (st.6) Knipfer

